

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



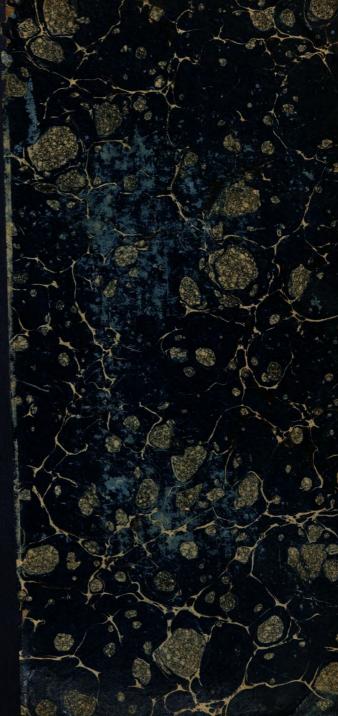



Ger 85.76.64



### Harbard College Library

FROM THE

### J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

Established in 1891 by ROGER WOLCOTT (H. U. 1870), in memory of his father, for "the purchase of books of permanent value, the preference to be given to works of History, Political Economy, and Sociology," and increased in 1901 by a bequest in his will.

### Leben

bes

## heiligen Norbert

Erzbischofs von Magdeburg.

Nebit

der Lebensbeschreibung des Grafen Gottfried von Kappenberg und Auszügen aus verwandten Quellen.

Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae übersett von

Dr. G. Hertel.

Mit einem Nachtrag von 28. 2Battenbach.

Preis: 2 Mark 80 Pfennig.

Leipzia,

Berlag ber Dytichen Buchhandlung. 1895.

Digitized by Google

### Das Leben des heiligen Norbert.

(Geschichtschreiber. XII. Nahrhunderf. Sechzehnter Band.)

### Die Geschichtschreiber

0

ber

# dentschen Vorzeit.

Zweite Gesammtausgabe.

Bwölftes Iahrhundert. Sechzehnter Band. Leben des heiligen Porbert.

Leipzig,

Berlag ber Dyfichen Buchhanblung.

Digitized by Google

## Leben Character

bes

## heiligen Aorbert

Erzbischofs von Magdeburg.

Nebst

der Lebensbeschreibung des Grafen Gottfried von Rappenberg und Auszügen aus verwandten Quellen.

Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae überfest bon

Dr. G. Hertel.

Mit einem Nachtrag von 28. 2Battenbach.

Leipzia,

Berlag ber Dytiden Buchhanblung.

1895.

Digitized by Google

Ger 85.76.64

MAY 11 1907

LIBRARY.

Wolcott fund.

### Einleitung.

### 1. Die Lebensbeschreibung des heiligen Rorbert.

Norbert, ber Stifter bes Bramonstratenser=Orbens, hat nicht blos burch diese Stiftung Bedeutung gewonnen, sondern hat auch als Erzbischof von Magbeburg unter ber Regierung Raiser Lothars III. eine so hervorragende Rolle gespielt, daß seine Thätigfeit in den Schriften jener Zeit theils mehr, theils minder ein= gehend dargestellt ift. Diejenigen nun, welche eine genauere Dar= stellung von dem Leben und Wirken dieses bedeutenden Mannes, zugleich aber auch von der Ausbreitung seines Ordens in Deutschland enthalten, follen in biefem Banden zusammengefaßt werben. Hierher gehört vor allen anderen die Lebensbeschreibung Norberts, wie sie in den Mon. Germ. S. S. XII. p. 670-703 veröffentlicht ift, nebst ben meisten, ebenfalls bort gegebenen Studen aus einer zweiten Lebensbeschreibung. Bu biefem wichtigsten von jenen Werken bilden die folgenden gewissermaßen nur Ergänzungen, und beshalb mußte auch der bei weitem größte Theil der gegebenen Anmerkungen auf diese Biographie entfallen, worauf man bei ben übrigen Werken meift nur zurückzugeben braucht.

Bon den anderen Schriften über Norbert und seine Thätigkeit folgt dann zunächst das 1.—9. Capitel des 3. Buches von den Bundern der heiligen Maria von Laon von dem Canoniker Hermann aus jener Stadt, in denen für die Zeit, die Norbert in Frankereich verlebte, sehr genaue Nachrichten enthalten sind, und welche die Biographien wesentlich ergänzen und berichtigen. — Ferner

das Leben Gottfrieds, des Grafen von Kappenberg und die Grünsdungsgeschichte von Gottesgnaden, welche theils unsere Renntniß über Norbert bereichern, theils über die Ausbreitung des Prämonsstratenser. Ordens in Westfalen und Sachsen genaue Nachrichten bringen.

Diese Werke enthalten den weitaus größten Theil von dem Material zu einer Geschichte Norderts: nur die Lebensbeschreibung jenes Mannes, welche die Chronit der Magdeburger Erzbischöse enthält, vermißt man hierbei ungern, da sie für die Zeit von 1126—1134 wesentlich reicher an Angaben ist, als jene anderen Werke. Dennoch ist sie hier weggelassen und nur gelegentlich zu den Anmerkungen herangezogen, weil jene Chronit jetzt für die Monumente bearbeitet wird und später hoffentlich im vollen Umfange auch in deutscher Form veröffentlicht werden wird. Was die übrigen Quellen aus jener Zeit enthalten, ist hier und da verstreut und mußte schon deswegen bei einer Uebersetung wegsbleiben.

Ueber Norbert existieren, wie schon oben bemerkt ist, zwei Biographien, welche von seinen Ordensbrüdern versaßt sind. Bon diesem war die jüngere (Vita B) weit verbreitet und längst bekannt, die ältere, welche nur in einer Berliner, aus Brandenburg stammenden Handschrift existiert, ist zuerst in den Monumenten von R. Wilmans veröffentlicht. Hierzu hat er die wichtigsten Stellen aus der zweiten Biographie, so wie deren Prolog und Schluß und die Zusätze der Kappenberger Mönche hinzugesügt, ein Bersahren, welches auch bei der Uebersetzung beibehalten ist, nur sind einige von jenen Stücken weggelassen. Die Bergleichung beider Lebensebeschreibungen rechtsertigt Wilmans' Anordnung, da die ältere (Vita A) offenbar vom Autor der jüngeren nur überarbeitet und zum größten Theile wörtlich wiedergegeben und mit Bibelcitaten und Wundergeschichten erweitert ist. Was die zweite Lebensbeschreibung an selbsständigen Nachrichten enthält, ist gering, dagegen ent-

behrt sie gerade bes wichtigsten Capitels ber älteren, nämlich bes= jenigen über Lothars Römerzug. Bier bringt nämlich biefe gang fingulare Nachrichten, Die feine Quelle fonft enthält, fo daß Wilmans mit vollem Rechte von ihr behaupten tann, daß fie bes= wegen unter die vorzüglichsten Documente des 12. Jahrhunderts gerechnet werden muß. Diese Lebensbeschreibung soll daher auch in ihrer ganzen Geftalt in beutscher Uebersetzung wiedergegeben werden; benn wenn auch füglich manches weggelaffen werden könnte dies gilt besonders von den Wundergeschichten -, so murbe boch badurch ber Einbruck bes Bangen gestört werden. Denn nicht wie in annalistischen Werken sind bier bie Thatsachen einfach nach ben Jahren an einander gereiht, ohne innern Busammenhang zu haben, sondern das ganze Wert soll dazu dienen, die Thätigkeit des einflufreichen Mannes in kleinen, wie in großen Dingen barzustellen, ben Charafter bes Mannes uns aus feinem Banbeln beraus gu entwideln. Deshalb durfte ber Biograph auch geringfügige Dinge nicht übergeben. Freilich wird bas Bild bes Mannes in jenen Lebensbeschreibungen, die natürlich höchst einseitig und tendenziös gefaßt find, tein richtiges fein, und es muffen baber ftets bie übrigen Quellen zur Bergleichung herangezogen werden. Soll man beshalb aber bem Autor gurnen, ber mit liebevollster Bietat gegen feinen "Bater" ben Griffel führte, und nicht vielmehr ihm bantbar fein, daß er eine Fulle des interessantesten Stoffes uns überliefert bat?

Wer der Verfasser der älteren Lebensbeschreibung ist, entzieht sich vollständig unserer Kenntniß, da sich auch nicht die geringste Andeutung über seine Person in seinem Werke sindet, wahrscheinlich aber gehörte er schon zu den ersten Ordensbrüdern, die Norbert in Prémontré um sich sammelte. Sonst wäre es wohl nicht möglich gewesen, so getreu jene ersten Jahre des Bestehens des Ordens zu schildern, wie es in der Biographie geschehen ist. Dagegen läßt sich ungefähr die Abfassungszeit derselben bestimmen: sie ist zwischen 1157 und 1161 geschrieben, und in derselben Zeit entstand auch die zweite, die auf jener beruht. Dies gilt von den Biographien in der Form, wie sie jetzt vorliegen. Daß die erste

aber nicht aus einem Guffe, sondern nach und nach entstanden ist, dafür liegen bestimmte Anzeichen vor, besonders aber weist ber Mangel an dronologischer Ordnung barauf bin; die ersten Aufzeichnungen mögen immerhin schon in die ersten Jahre nach ber Gründung des Mutterklofters fallen. Das Berhältnif beiber Biographien ift in neuester Zeit Gegenstand einer eingehenden Unterfuchung von Richard Rofenmund (Die altesten Biographieen bes heiligen Norbert, Berlin 1874) gewesen, ber beide auf eine ältere gemeinsame Quelle (Vita a von ihm benannt) zurückführt: ob er hier alle Zweifel und Schwierigkeiten gehoben hat, ift schon von Bernhardi (Jenaer Literaturzeitung 1875, Nr. 427) an= gefochten worden, der die Ursprünglichkeit der Vita A retten will. Dennoch scheint Rosenmund nicht völli Unrecht zu haben, nur ist der Umstand meiner Meinung nach nicht genug hervorgehoben worden, daß wir offenbar zwei verschiedene Bälften in der älteren Biographie zu unterscheiden haben, eine frangofische und eine deutsche, um sie turg zu bezeichnen: jene steht an Reichhaltigkeit und Glaubwürdigkeit bes Inhaltes binter ber zweiten zurud, bie fich auch baburch noch vortheilhaft vor ber ersteren auszeichnet, baß sie ber schwülstigen Phrasen und Bibelcitate und Wundergeschichten entbehrt, die in ber ersten Sälfte überwiegen. Beitere Beweise hierfür find die häufigen Verftöße gegen die Chronologie, auch an Stellen, wo ber Autor wohl unterrichtet fein fonnte; in ber Er= zählung des Aufstandes ber Magdeburger finden sich sogar zwei ganz wibersprechenbe Zeitangaben. Auch läßt fich ein localer hintergrund in ber zweiten balfte nicht verkennen, und zwar weift Diefer auf Deutschland, mahrscheinlich Magdeburg felber bin; ber Berfasser ift ein Deutscher, wie ber ber ersten Balfte mit hober Wahrscheinlichkeit ein Franzose ift. Diese ursprünglich verschiedenen Stude wurden alsbann mit Hinzunahme anderer kleinerer Erzählungen (Die Erhebung ber Reliquien bes beiligen Bereon, Tan= delin) zu einem Bangen verbunden in der Bestalt, wie unsere Vita A jest ift; nach biefer murbe bann Vita B gearbeitet. Doch es wurde zu weit führen, dies an diefer Stelle im Einzelnen auß= auführen und zu belegen.

Welche Schickfale die Handschrift durchgemacht hat, läßt sich schwerlich nachweisen, besonders da dieselbe aus dem Brandensburger Stift stammt; und doch ist man geneigt anzunehmen, daß sie hierher erst auf einem Umwege über Frankreich gekommen ist, weil sie ein in Soissons geschehenes Wunder enthält, welches die andere Lebensbeschreibung nicht hat. Ehe nicht andere Handschriften in Frankreich entdeckt sind, wird man nicht umhin können, diese Annahme zu machen, wie es auch Rosenmund gethan hat.

Der Autor der zweiten Lebensbeschreibung läßt sich ebenfalls nicht genauer nachweisen, nur ist es sicher, daß er ein Franzose gewesen ist, der zu Norberts Nachfolger in Premontre, zum Abt Hugo († 1161), in naher Beziehung stand und mit Rücksicht auf diesen seine Biographie geschrieben hat. Ein Exemplar dieser Handschrift war in dem vom Grasen Gottsried gestisteten Kloster Kappenberg vorhanden, dessen Mönche einige selbständige und nicht unwichtige Nachrichten hinzusügten. Diese Lebensbeschreibung war, wie gesagt, dis zum Jahre 1856 die einzig bekannte und galt als die ursprüngliche, bis Wilmans die andere herausgab.

Daneben hat ber Abt Hugo von Estival, ber 1704 seine Vie de S. Norbert veröffentlichte, noch eine Anzahl anderer handschriftlicher Biographien benut, die Wesentliches nicht weiter entshalten, weshalb sie hier unberücksichtigt bleiben können.

Norbert hat merkwürdiger Weise bisher meist eine sehr einsseitige Beurtheilung gefunden auf Grund eben jener Biographien. Man nahm viel zu wenig Rücksicht auf das Tendenziöse jener Werte und bewunderte an ihm nur seinen Glaubenseifer, seine Energie, seine Nastlosigseit in der Berfolgung seiner Pläne, die freilich nur auf Besestigung der Macht bes Papstes gerichtet waren. Stimmen, wie die Abälards, der dem Norbert Heuchelei und Betrug zum Borwurf machte, Ruperts von Deutz, der ihm offenbare böswillige Verleumdung verrücken konnte, vers

<sup>1)</sup> Bergl. Forichungen gur beuichen Geichichte. XX. 587-599.



halten unbeachtet oder wurden zurückgewiesen: der "heilige" Norber stand rein und sleckenlos in voller Glorie da. So widerwärtiget Züge seines Charafters, wie die oben angesührten, waren indeß nicht vereinzelt: grausame Härte und Unduldsamkeit, Rücksichtsslossetit in der Verfolgung seiner Pläne, Streben nach Macht und Reichthum unter dem Deckmantel der Frömmigkeit, Neid und Mißgunst gegen die Erfolge anderer Männer passen in der That schlecht zu jenem Heiligenbilde, in welchem man ihn meistens dargestellt hat. Freilich war er ein bedeutender, ein einflußreicher Mann, aber nicht so geartet, sich Liebe und Anhänglichkeit unter seinen Mitmenschen zu erwerben. Diese Gegensätze in seinem Charafter hat neulich Bernhardi in "Lothar von Supplindurg" meisterhaft zur Darstellung gebracht und ein völlig richtiges Bild von dem Manne an der Hand aller Duellenangaben gezeichnet.

Norbert war als der zweite Sohn des Grafen Beribert von Gennep und seiner Gemablin Sadwigis zu Xanten nach ber Mitte des elften Jahrhunderts geboren und wurde gleich bei feiner Geburt jum geistlichen Stande bestimmt. Er murbe bem Kölner Erzstift übergeben und tam von da in die Ranglei des Raisers Beinrich V., nahm an bessen Römerzuge Theil und mar hier Reuge von den Gemaltthätigkeiten beffelben gegen ben Bapft. Bisher hatte er ein seiner rornehmen Geburt und seinem Reichthum angemessenes Leben geführt, wurde aber 1115 burch einen Blitsschlag, ber ihm beinahe das Leben raubte, so erschüttert, daß er beschloß, allen seinen Reichthumern und Borzugen zu entsagen und ein Leben voller Entbehrungen und Mühsale auf sich zu nehmen und sich von nun an gang ber Predigt zu widmen. An einem und demfelben Tage ließ er sich vom Erzbischof Friedrich von Köln im Widerspruch mit ben Kirchengesetzen zum Diacon und Breebhter weihen, begab fich hierauf in bas Rlofter Siegburg, um fich für sein neues Leben rorzubereiten, und machte fich bann, nachbem er sein gesammtes Bermögen verschenkt hatte, auf die Bilgerschaft. Barfuß und in elendem Gewande durchzog er junadift Frankreich, wo er in Nimes mit Bapft Gelafius jufammen=

traf, und tam bann im Frühjahr 1119 nach Balenciennes, mo er seine beiden Gefährten in Folge der übermenschlichen Unstren= gungen verlor und felbst schwer ertrantte. Hier jedoch gewann er bann seinen treuften Begleiter, ben Caplan bes Bischofs Burchard von Cambrai, Bugo, ber ihn auf allen feinen Bilgerfahrten begleitete und nachmals sein Nachfolger in Prémontré wurde. bem Concil zu Rheims hatte er burch Bermittlung bes Bischofs Bartholomaus von Laon mit bem Papste Caligtus II. eine Unterredung, ging bann nach Laon und grundete in ber Nahe biefer Stadt fein erstes Rloster Premontre 1121, von wo aus bald eine große Bahl anderer Klöfter in Frankreich und Deutschland entstanden. 1125 ging er nach Rom, um vom Papst Honorius II. Die Beftätigung seiner Einrichtungen zu erbitten. Bier empfing er fcon Bufagen betreffe bes erledigten Erzbisthums Magbeburg, weshalb er fich auf ber Rudreise in Burgburg bem Drangen bes Bolts, welches ihn zum Bischof Diefer Stadt machen wollte, entzog. Im Auftrage des Grafen Theobald von der Champagne ging er bann im Sommer 1126 nach Deutschland und tam auf biefer Reise nach Speier, wo gerade in Gegenwart bes Raisers und bes papstlichen Legaten über bie Besetzung bes Magbeburger Erzbis= thums verhandelt wurde. Durch den Ginflug des letteren wurde Norbert zum Erzbischof ermählt; im Juli 1126 zog er in arm= lichem Bewande in ben erzbischöflichen Balaft in Magdeburg ein. Sier führte er alsbald ein strenges Regiment in firchlichen, wie in weltlichen Dingen ein, entfremdete fich aber baburch bald bie Bemüther aller, so daß sich am 29. Juni 1129 ein gefährlicher Aufstand gegen ihn erhob, bei welchem er felbst in Lebensgefahr gerieth. In demfelben Jahre noch führte er feine Bramonstratenfer in das Kloster Unser lieben Frauen in Magdeburg ein, welches bas Mutterklofter für Cachfen murbe. Bon jest ab finden wir ihn vielfach in Begleitung bes Raifers, auf welchen er einen nicht geringen Ginfluß ausübte. Befonders thatig zeigte er fich in ber Befämpfung des ichismatischen Bapftes Anaclet II., und ihm hatte Innocenz wohl hauptsächlich seine Anerkennung zu verdanken.

Wir sinden ihn für Innocenz bemüht auf dem Reichstage zu Lüttich und auf dem Concil zu Rheims, besonders aber auf dem Römerzuge Lothars, an dem er als Kanzler für Italien Theil nahm. Hier in Italien ist er der hauptsächlichste Leiter der kaiserzlichen Politik, freilich nur zu Gunsten der Kirche, und er ist es, der den Papst von Zugeständnissen an den Kaiser betress der Investitur der Bischöfe abhält. Krank kehrt er nach Deutschland aus Rom zurück und stirbt in Magdeburg nach viermonatlichem Siechthum am 6. Juni 1134. Durch Entscheidung des Kaisers wurde er am 12. Juni in der Kirche des Klosters U. L. Fr. begraben.

## 2. Das dritte Buch von den Wundern der heiligen Maria von Laon.

Bon ben Bundern ber heiligen Maria von Laon, welche Bermann beschrieben hat, find Die ersten 9 Capitel bes III. Buches von R. Wilmans im XII. Bande ber Scriptt. p. 653-660 veröffentlicht. Hermann zeichnete bie Wunder auf, welche die Reliquien der heiligen Maria in Frankreich und England verrichtet hatten, als er und andere Geistliche seiner Kirche jum Zwede ber Sammlung von Beiträgen jum Wiederaufbau ibrer 1112 verbrannten Kirche mit diesen umberzogen. Das britte Buch nun handelt von den vielen Verdiensten des Bischofs Bartholomaus von laon, die sich berfelbe um die Kirche, speciell um den Bramon= ftratenser = Orden erworben hatte. Deshalb behandelt er die Ge= schichte Norberts und seines Ordens ziemlich eingehend, und da sich sein Bericht burch andere Quellen controlieren läßt, so gelangt man zu dem Schlusse, daß seine Angaben genau und glaubhaft, einfach und natürlich find, so bak er oft zur Erganzung und Berichtigung ber Lebensbeschreibung Norberts herangezogen werden tann. — Sein Stil ift einfach und halt sich fern von nichtssagenden Rebensarten, die ben Sinn oft verdunkeln, wie es im vorigen Werke der Fall ist. - Hermann schrieb um 1149, wie

nie daren
nd nich
kennenn
kenraut
ir fein
ider No
niehen,
jum Er
ionftiger

3.

(

jeiner (

unbede

Grunde

Berbrilegener füftete bankb feindr wurd in di nicht kann

İdın

denr

rie

diei.

geri

wir daraus entnehmen können, daß er sagt, dreißig Jahre seien noch nicht verstossen, seit Norbert vom Bischof Bartholomäus nach Premontre geführt sei. Demnach konnte er von Norberts nächsten Bertrauten, Bartholomäus und dem Abt Hugo, sichere Nachrichten süber Worberts Leben denutt hat, läßt sich aus der Bergleichung des zweiten Capitels mit dem entsprechenden der Vita Norberti ersehen. Bas Hermann im 9. Capitel über Norberts Wahl zum Erzbischof erzählt, ist im Gegensat zu der Genauigkeit seiner sonstigen Angaben vielsach sehlerhaft, ein Zeichen, daß er hier weder Auszeichnungen, noch glaubwürdige Berichte von Zeugen zu Grunde legen konnte.

## 3. Die Lebensbeschreibung des Grafen Gottfried von Kappenberg.

Graf Gottfried von Rappenberg, der durch die Verwandlung feiner Schlöffer in Rlöfter bem Bramonftratenfer Orden einen nicht unbedeutenden Geminn zuwandte und ihm den Boden für weitere Berbreitung in Westfalen und den füdlich und öftlich davon ge= legenen Gegenden ebnete, hat, wie billig, in dem von ihm ge= ftifteten Kloster Rappenberg mehrere Biographen gefunden, Die mit bankbarem Bergen die frommen Thaten ihres Stifters, Die Anfeindungen und Schwierigkeiten, die bem löblichen Werke bereitet wurden, und zugleich auch die Thätigkeit des Ordensstifters Norbert in Diefer Angelegenheit aufzeichneten. Wenn nun auch Diefes Wert nicht zu ben wichtigsten geschichtlichen Denkmälern gerechnet werben tann, besonders da der Biograph selbst wenig Geschick und Ge= schmad besitzt und sein Besichtstreis ein fehr beschränkter ift, so ift bennoch sein Wert für Die Geschichte bes Bramonftratenfer-Orbens, wie für die Norberts nicht gut zu entbehren und mußte deshalb in biefe Sammlung ber Quellen, welche jenen Stoff behandeln, ein= gereiht werben.

Es giebt drei Biographien von Gottfried, die sich in ihrem Werth nicht wesentlich unterscheiden, weshalb denn Jafse nur die älteste derselben nach der Ausgabe des Gamansius in den Acta Sanctorum, Jan. I. p. 846—855 in den Monumenten, Scriptt. XII. p. 514—530 wieder hat abdrucken lassen, da ihm die Handschriften und eine ältere Ausgabe nicht zu Gebote standen. — Die zweite Biographie ist in Bersen, enthält aber, wie auch eine dritte in Prosa, nichts Wesentliches mehr, so daß die Zusätze dieser in den Anmerkungen wiedergegeben werden konnten.

Die Abfaffungszeit ber ältesten Biographie fällt zwischen 1150 und 1155, ber Berfaffer ift ein Rappenberger Mönch, beffen Berfonlichkeit nicht weiter zu bestimmen ift, boch nimmt Gamanfius als Berfasser ben Bropft Otto I., mohl aber mit Unrecht an. Seine Schreibweise ift schwülstig und phrasenhaft, mit Bibelcitaten und Berfen aus Birgil bis jum Ueberdruß ausgeputt und vielfach mit höchst langweiligen Reflectionen versett. Deshalb sind bei ber Uebersetung auch die Einleitung und Capitel 5 ausgelaffen worden, weil sie völlig unwesentlich für unsern Zwed erschienen. Die Nachrichten, die ber Biograph bringt, beruhen theils auf eigener Anschauung, theils auf Erzählungen von Zeugen, so daß ihnen wohl Glauben beigemeffen werden tann, besonders da mir jenen an den Stellen, wo wir ihn durch andere Quellen controlieren fönnen, als einen glaubhaften und ehrlichen, wenn auch befangenen und beschränkten Mann erkennen, ber aber nicht auf so absichtlicher Entstellung und Fälschung sich ertappen läßt, wie ber Biograph Norberts. — Daß die Anmerkungen auch bei biefem Werke mög= lichst beschränft werden konnten, ergiebt sich aus ber Bergleichung mit der Lebensbeschreibung Norberts, Die immer zur Ergänzung berangezogen werben muß.

Am Schlusse sind noch einige Zusätze, die aus Kappenberger Handlichteiten stammen und einzelne gute Nachrichten enthalten, hinzugefügt.

### 4. Die Gründung des Alosters Gottesgnaden.

Wie in Westfalen, so gelang es Norbert auch in Sachsen einen reichen Grafen, Otto von Röblingen, für seinen Orden zu gewinnen und zur Gründung bes Rlofters Gottesgnaden bei Calbe an der Saale aus eigenen Ditteln zu vermögen. Auch bier trat ber Graf felbst in sein Rloster ein, verließ dasselbe aber später wieder und fehrte in Die Welt gurud, als heftige Zwistigkeiten, Die durch die übermäßige Strenge ber ersten Pröpste hervorgerufen waren, den Bestand bes Klosters erschütterten. -Norbert felbst leate 1131 zusammen mit Otto ben Grundstein zum Rlofter und beide versaben es mit reichen Gutern, aber die Bollendung erlebte jener nicht mehr, da sich bieselbe bis zum Jahre 1164 hinzog wo es bann vom Erzbischof Wichmann eingeweiht wurde; 1135 erhielt es vom Erzbischof Conrad die Bestätigungeurkunde. 1147 nahm es unter ber Leitung einsichtiger und friedfertiger Propfte einen erfreulichen Aufschwung.

Die in einer Bandschrift des Magdeburger Staatsarchivs vorhandene Gründungsgeschichte (von Winter, Die Brämonstratenser bes 12. Jahrhunderts S. 324 - 341 und bann von Bapft, Monum. Scriptt. XX. 685 - 691 herausgegeben) enthält Die Schicffale bes Rlofters von Anfang an bis zum Tode feines Stiftere Dito von Röblingen, ber nicht vor 1164 erfolgt fein tann. — Die Abfassungszeit Dieses Wertes liegt nach 1190, ba bes Raisers Friedrich I. als eines Tobten gedacht wird (Cap. 12); und da dieses in der Chronit des Lauterberges benutt ift, so muß es vor 1225 verfaßt sein; mahrscheinlich jedoch ift es, daß es noch zu Lebzeiten bes Propftes Güntber entstanden ift, ber zwischen 1190 und 1295 ftarb. - Ale Berfasser nimmt Winter ben Propst Günther selbst an, doch hat schon Papst, und nicht mit Unrecht, Bebenken gegen die Saltbarkeit der von jenem angeführten Gründe geltend gemacht. Es ift aber anzunchmen, daß ber Berfaffer ber zweiten Generation der Mönche angehört hat, da er sich auf Die Erzählungen "der Aelteren, die zu jener Zeit lebten," für seine erste Nachrichten beruft. Das Kloster Premontre scheint er aus eigener Anschauung zu kennen. — In der Schreibweise des Verfassers ist es auffallend, daß er ganze Sätze, die er schon früher gebraucht hatte, mehrsach wiederholt. Als Quellen hat er namentlich die Chronik der Magdeburger Erzbischöfe über Norbert und Conrad und die Urkunden des Klosters, besonders die Stistungsurkunde benutzt, die er dann meist wörtlich ausgeschrieben hat. Von Werth sind daher meist nur diejenigen seiner Angaben, die sich speciell auf die Entswicklung seines Klosters beziehen.

### Die

Lebensbeschreibung des heiligen Norbert.



# hier beginnt die Lebensbeschreibung des Herru Norbert, Erzbischofs von Magdeburg.

1. Im Jahre der Geburt des Herrn 1115, als Papst 1115. Paschasius 1) die Herrschaft der katholischen Kirche inne hatte und Heinrich der Jüngere 2) Kaiser war, glänzte in der Stadt Sancten 3) Norbert, ein Mann vom Stamme der Franken und salischen Deutschen. Dieser hatte schon im geistlichen Stande und dem Range eines Subdiacon das mittlere Lebensalter erreicht 4), und da er durch die Gunst der Natur sich eines schönen und gewandten Körpers erfreute 5) und sich neben der Kenntniß in den Wissenschaften durch Beredtsamkeit auszeichnete, so machte er sich durch die Feinheit seiner Sitten bei allen, die ihn kannten, beliebt. Sein Bater Herebert vom Schlosse Genepe 6) beim Walde Ketela und seine Mutter Hadiwig 7) beschlossen, daß er Geistlicher werden sollte, deshalb weil sie nach einer im Traum erhaltenen Offensbarung hossen, daß er zu hohen Dingen gelangen würde. Alls

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>1)</sup> Sonft Paschalis (II.) 1099—1118. — 2) Heinrich V. — 3) Aanten am Rhein. — 4) Das Amt eines Priesters, bas erst im erreichten breisigisten Lebensjahr nach ben Borschriften der Kirchengesetze ertheilt werden durfte, wurde ihm 1115 übertragen, so daß sein Geburtsjahr vor 1085 gesetzt werden muß. — 5) B. sagt, Norbert sei von hohem Wuchse gewesen. — 6) Gennep in der Grafschaft Limburg am Flüßchen Niers gesegen. — 7) Graf Herbert batte drei Söhne: Herbert, von dem die Grafen von Gennep abstammen, Norbert und Erbert, der vor 1115 im Kriege umkun. Bon mütterlicher Seite war Norbert mit den Herdsgen von Lothringen, von väterlicher Seite mit den Kaisern verwandt. Bergl. Hugo, La vie de S. Norbert, Luxembourg 1704. S. 59.

1115. bieser nun am kaiserlichen Hofe 1) und in der Kölner Kirche in bobem Anseben fand und Die ihm zuströmenden Schätze und Die Bortheile bes weltlichen Lebens nach feinem Gefallen genofi. lieft er sich geben, ohne sich nur bie Furcht Gottes zu kummern. Nachbem er nun jener Genuffe schon lange in reichem Make sich er= freut batte, ereignete es sid eines Tages, daß er allein von einem Diener begleitet beimlich zu einem Orte namens Frethen 2) eilte. angethan mit seidenen Rleidern. Unterwegs überrascht ihn eine Regenwolke', aus welcher Blite zuden, Donner rollen, mas um fo ungelegener mar, weil Ortschaften, um unterzukommen, weit ent= fernt waren. Und als er felbst zugleich mit seinem Begleiter in Berwirrung gerieth, fracht plätslich vor ihm ein Donner mit einem Blit. fcredlich anzuhören und anzuschauen, zur Erbe, und öffnet Dieselbe in die Tiefe ungefähr auf eine Körperlänge. Daraus ftieg ein entsetzlicher Geruch empor, der sowohl ihn, als auch alle feine Rleider ergriff. Er selbst aber mar von dem Pferde, wel= ches er ritt, ju Boben gestürzt und glaubte eine Stimme zu ver= nehmen, als ob ihn Jemand anklagte. Als er burch biese wieder zur Besinnung gekommen war und sich schon zur Reue gewendet hatte, wiederholte er das Wort des Psalmisten, 3) der da sagt: "Laß ab vom Bofen und thue Gutes", und so ermuthigt kehrte er auf bem Wege, auf bem er gekommen mar, wieder um. Bu Saufe aber angelangt, jog er, nachdem er ben Beift bes Beils nun aus der Furcht Gottes in fich aufgenommen hatte, unter der äußeren Rleidung kin harenes Gewand an, machte fich die Bekummerniß und die Reue über sein vergangenes Leben zum Vorsat und überaab fich dem Kloster Segeberg 4) und dem Abt Cono, 5) einem Manne von heiligem Wandel, durch dessen vortreffliche Lehren und Unterweifung er in ber Furcht und Liebe Gottes fortschritt.

<sup>1)</sup> Nach Herimanni Hist. Rest. Abb. Torn. c. 85. war er Caplan bes Kaifers Heinrichs V., bezleitete ihn 1111 auf seinem Römerzuge und war Zeuge der Gefangensnahme des Kapites Kaschalis II. — 2) Jept Wreden in Weitsalen. — 3) Pf. 37, 27. — 4) Siezburg an der Siez, östlich von Bonn. — 5) Cono, von 1105 bis 1126 Abt von Siezburg, von 1126 bis 1132 Bijchof von Regensburg.

2. Und als nun die burch firchliche Sitte für die kirch= 1115. lichen Weihen bestimmten Bierzeiten berangekommen waren, trat Norbert, ber noch Subbiacon war, vor den Herrn Erzbischof Friedrich von Köln 1) und forderte, an einem und demselben Tage zum Diacon und Briefter geweiht zu werden. Da dies Bestimmungen der heiligen Kirche verboten, so forschte der Erzbischof nach der Urface diefes fo plöplichen und unvermutheten Berlangens. Nach vielem Drängen warf sich jener zu bessen Füßen und beichtete unter Thränen und Seufzen von seinen Sünden, bat um Bergebung und erklärte bem Erzbischof, daß er ben festen und un= umftöklichen Borfat der Umtehr gefakt habe. Nachdem der Erz= bischof aber lange überlegt und die Folgen biefer Dinge in Er= wägung gezogen hatte, ließ er boch endlich in Anbetracht ber Berhältniffe bie Ausnahme zu und gewährte ihm barin feine Bitte. wiewohl es der Regel und dem Berkommen widersprach, Jemand bei unbefannten Beranlaffungen zugleich zum Diaconen und Briefter ju weihen. Als aber bie Stunde zur Feier bes Umtes gekommen war, änderte Norbert, der die heiligen Gewänder anziehen follte, zunächst seine weltliche Kleidung und zog eine folde an, die mit bem Klosterleben in Uebereinstimmung ju fteben schien; und bar= über mit ben beiligen Gewändern bekleidet, wurde er zuerst zum Diacon, bann zum Briefter an ein und bemfelben Tage 2) geweißt. Ms er aber seinen Wunsch erfüllt sab, kehrte er nach bem Kloster Segeberg jurud und übte fich bort im Dienste Gottes und in der Auslibung des priefterlichen Amtes vierzig Tage lang. Bon bort kehrte er nach ber Kirche von Sancten zurück, und als er nach Gebühr seines neuen Standes die hochheiligen Geheimnisse der Messe feierte, richtete er das Wort der Ermahnung öffentlich an das versammelte Bolf, und am folgenden Tage ertheilte er im Capitel ben versammelten Brüdern mit einem gewissen Beifte bes Freimuths burch Unflagen, Bitten und Schelten in aller Gebuld

<sup>1)</sup> Friedrich, Erzbischof von 1099 bis 1131, Bruder bes Grasen Engelbert von Friaul und bes Bischos Hartwich von Regensburg. S. Cap. 15. — 2) Nach Hugo, a. a. D. S. 17 war es der Charsonnabend 1115 (April 17.)

- 1115. und Weisheit Ermahnungen zum Seil. Und weil er durch Beharren bei biefer Sache einigen lästig wurde und beren Schmähungen sich gefallen lassen mußte, wurde ihm sogar unter vielen Unbilden von einem niedrig ftebenden Manne in's Geficht gespieen. Bei Dieser Beschimpfung hielt er sich bennoch im Zaum und wischte schweigend sein Untlit ab, benn er wollte lieber mit Rücksicht auf bas Andenken an feine Sunden vor Gott ben Thranen, als ber Rache Raum geben. — Als er darauf von Fasten und Wachen angegriffen in einer Gruftkirche 1) die heilige Messe feierte, und ber Leib und das Blut des Herrn schon geweiht maren, fiel eine ziemlich große Spinne in den Reld. Als der Priefter Dies fab. erschraf er, indem er Leben und Tod vor Augen hatte 2), aber um nicht von dem schon geweihten Opfer etwas zu verschütten. zog er vor, die Gefahr auf sich zu nehmen und trank Alles aus. was im Kelche mar. Da er aber nach Beendigung ber heiligen Sandlung sterben zu muffen glaubte, befahl er vor bem Altar Gott mit Gebeten sein. Ende, welches er erwartete, ohne sich vom Plate zu bewegen. Und siehe, als er wegen Juden der Nase Dieselbe berührte, murde durch einen plötslichen Reiz zum Niesen Die Spinne unversehrt aus seiner Rase ausgestoßen. Bierin zeigte sich sowohl sein Glaube an Gott, als auch Gottes Güte gegen ihn.
  - 3. In täglichem Wachsthum also fortschreitend begab er sich bald nach dem Kloster Segeberg, bald zu einer Kirche regulirter Chorherren, welche Notha 3) hieß, öfter aber kam er zu einem Einsiedler Namens Liudolf, einem Mann von wunderbarer Heiligteit und Enthaltsamkeit, der ein geistliches Leben führte, die Armuth liebte, an der Wahrheit unerschrocken sesthiltet, und in jener Zeit sehr berühmt war; dieser erfuhr auch unzählige Gewaltthaten und Drohungen sowohl an seinen Brüdern, als auch an sich seitens böser Priester und Geistlichen, deren Laster er zu tadeln

<sup>1)</sup> Nach Sugo geichah bies in Aloster-Rath. — 2) Spinnen galten allgemein für giftig und Tod bringend, so daß also Norbert durch Berichluden ber Spinne sterben zu muffen glaubte. — 3) Kloster-Rath, zwischen Mastricht und Julich gelegen.

pflegte. Außerdem untersuchte er eifrig die Sitten und die Lebensgewohnheit von Chorherren, Mönchen, Einsiedlern und Klausnern jeder Art, und streckte sich nach ihrem Beispiel zu dem, was vorn ift. Darauf nach Hause zurückehrend blieb er zwei Jahre in bis ber Borftadt von Sancten bei einer ihm gehörigen Kirche, Die auf 1117. einem Berge Namens Borftberg 1) liegt, wo er wie ein Einfiedler fich mit Gebet. Lefen und Nachdenken über heilige Dinge beschäftigte und durch Fasten und Wachen seinen Körper fasteite, indem er täglich auf bem Altar feiste Brandopfer barbrachte. 2) Biele Nächte pflegte er auch schlaflos hinzubringen, weil, wie er behauptete, die Nachtwachen sehr fruchtreich seien, obschon beschwerlich wegen ber Anstrengung des Körpers und voll von Bersuchungen. tam es, daß er eines Nachts, mabrend er Gott bat, er moge fein Vorhaben leiten und unterstützen, als er vor Erschöpfung bes Rörpers einschlafend sein Haupt mit ber Sand stütte, plötlich borte. daß ber alte Feind da war, der ihm höhnisch zurief: "Ei, ei, das Biele, was Du Dir vorgenommen haft, zu welchem Ende hoffest Du es zu bringen, Du, ber Du nicht einmal in bem Borhaben, eine Nacht zu durchwachen, auszuhalten vermocht haft?" Darauf antwortete ber Briefter: "Wer foll Deinen Drohungen glauben, der Du nach dem Zeugniß der Wahrheit von Anfang an ein Lügner bift und ber Bater ber Lüge?" Durch biese Worte getroffen entwich ber bofe Beift.

4. Und da er unter solchem und dergleichen der Verhöhnung vieler ausgesetzt war, geschah es, daß er ein Concil besuchte, welsches Herr Cono, der Legat des apostolischen Stuhles in der Kirche Frideslare ) mit Erzbischöfen, Bischöfen, Aebten und vielem Clerus <sup>1118</sup>. und christlichem Bolt abhielt. Als hier von seinen Neidern gegen ihn vorgebracht wurde, daß er das Predigtamt widerrechtlich sich

<sup>1)</sup> Fürstenberg bei Kanten, wo auf Norberts Beranlassung auf bem Grund und Boben bes Kölner Ministerialen heinrich von Alpheim ein Kloster gegründet wurde. Morbert und sein Bruder heribert statteten es mit reichem Besig auß. — 2) Psalm 65 (66), 15. — 3) Das Concil zu Friglar war 1118, Juli 26, wo der Legat Cono den Bann liber heinrich V. erneuerte.



1118. angemakt habe, und weshalb er boch ein Monchelleid trage, ob= gleich er noch aus eigenen Mitteln lebe und noch keinem Orben beigetreten sei, und aus welchem Grunde er, obgleich er noch der Weltgeiftlichkeit angehöre. Schaf - ober Riegenfelle als Kleiber benutze, antwortete er: "Wenn man mich bes Predigens halber angreift, fo fteht geschrieben 1): "Wer einen Gunder betehret bat vom Irrthum seines Weges, ber bat einer Seele vom Tode geholfen und wird bebecken die Menge ber Sünden." Die Macht zu predigen aber ist uns gegeben durch die Uebernahme des priester= lichen Amtes, als gefagt wurde: "Empfanget die Macht und feid Berkundiger ber Worte Gottes." Wenn ich wegen meiner Religion belangt werde, so ist die reine und unbeflecte Religion bei Gott und bem Bater Diese: Die Waisen und Wittwen in ihrer Trübfal besuchen und fich von diefer Welt unbeflect erhalten. 2) Endlich wenn es sich um meine Kleidung handelt, so lehrt uns ber erste Sirt ber Rirche, daß man nicht in einem fostlichen Rleibe por Gott angenehm ift. Daber lieft man von Johannes bem Täufer, daß er mit Rameelsbaaren betleidet gewesen ist, und von der heiligen Cacilia, daß sie auf blogem Leibe ein Rleid aus Ziegenhaaren getragen habe. Auch gab ber Schöpfer bes Menschen beim Anfang ber Welt bem Abam nicht ein Burpurkleib, sondern machte ihm einen Rock aus Fellen und gab ihm ben." Nachdem er dies zu seiner Rechtfertigung vorgebracht hatte, ging er von dort weg, und da er sah, daß er weder mit Worten, noch mit Werfen ben Leuten ber bortigen Gegend helfen könne, so beschloß er in die Fremde zu gehen, und gab im dritten Jahre nach seiner Weibe zum Priester Die schon erwähnte Kirche Borftberg dem Rlofter Segeberg und bestätigte es ihm, indem er fest= setzte, daß dort beständig Mönche Gott bienen follten. Darauf erstattete er bem herrn Erzbischof Friedrich von Köln zurud, mas

<sup>1)</sup> Jac. 5, 20. — 2) Jac. 1, 27. Das Wort religio pflegte bamals ganz speciell für bas Mönchsgeslische und die Mönchsregel gebraucht zu werben, und er antwortet also mit unübersehbarem Doppelsinn auf die Beschuldigung, daß er sich keinem Mönchsorben angeschlossen babe.

er von Lehen und Eintünften von seiner Hand empfangen hatte. 1118. Ferner verkaufte er seine Häuser und alles Uebrige, was er ent= weder aus väterlichem Erbtheil oder von anderer Seite als Erbe - besaß, samt seinem ganzen Hausgeräth und vertheilte den Erlös davon unter die Armen, während er nur seine priesterlichen Ge= wänder und eine mäßige Geldsumme im Betrage von zehn Mark zurückehielt, und begab sich von zwei Brüdern begleitet in Gottes Namen auf die Pilgerschaft.

Und als er zum Schloß Hohm an der Maas gekommen war, vertheilte er daselbst auch das erwähnte Geld an die Armen und manderte, nachdem er die Last ber weltlichen Sabe binter sich gelassen, nur mit einem wollenen Rock bekleidet und einem Mantel angethan barfuß 1) mit seinen beiben Begleitern burch schreckliche Winterfalte nach St. Egibius. 2) Dort fand er ben Bapft Belasius, 3) der dem Paschasius nach seinem Tode gefolgt mar, und bat ihn um Bergebung und empfing sie wegen feines Bergebens, welches er durch gleichzeitige Uebernahme zweier beiliger Aemter gegen die Berordnungen der heiligen Kirchengesetze begangen hatte. Und da der Papst ihn als klug und als einen Giferer für Gott erkannte, so suchte er ihn bei sich zu behalten. Er felbit aber geftand in tiefer Demuth dem Bapfte fein Borhaben und erhielt von ihm die Erlaubnik zum Reisen; auch erlangte er von ihm die volle Freiheit zu predigen, die ihm der herr Papst durch die Autorität feiner Briefe bestätigte. Nachdem er alfo durch papstliches Bebeiß Erlaubniß jum Predigen empfangen hatte, fehrte er von St. Egi= bius um und gelangte, bis an die Rnie in tiefem Schnee matend und mit nachten Fußen rauhe Eisflächen überschreitend nach Aure=

<sup>1)</sup>Rach dem Chron, archiepp. Magd. befahl ihm der Papst Schube zu tragen. — 2) St. Gilles in der Discese von Rimes. — 3) Baschalis II. war gestorben 1118 Januar 21, Gelasius II. wurde am 24. Januar gewählt. — Gelasius war am 7. Nosvember in St. Gilles, da er vor seinen Gegnern in Rom und dem Kaiser in Frankreich seine Zussuch hatte suchen müssen.

lianum; hier gesellte er sich noch einen Subdiacon zu und er=
22. März. reichte nun mit seinen drei Gefährten am Sonnabend vor Palmsfonntag Balencianä, wo er durch Gottes Gnade mit großem
23. März. Wohlwollen aufgenommen wurde, als er am folgenden Tage zum Bolke predigte. Ihren Bitten, dort zu verweilen und der Ruhe zu pslegen, wollte er kein Gehör schenken, wurde jedoch wider

B.: Als er also in so ehrenvoller und so löblicher Frische bes Rörpers und bes Beiftes fortschreitend burch Aurelianum fam. schloß sich seiner Begleitung ein Subdiacon an: und so von brei Genoffen begleitet tam er nach Balentiana am Sonnabend por Am folgenden Tage nun predigte er bem Bolf. obgleich er bisher kaum einige Brocken von jener Sprache — ber romanischen nämlich - fannte oder verstand, weil er sie niemals gelernt hatte: indeß zweifelte er nicht, daß, wenn er in seiner Muttersprache das Wort Gottes predigte, der heilige Geift, der einst 120 verschiedene Sprachen gelehrt hatte, bas Barbarische ber beutschen Mundart ober bie Schwierigkeit ber lateinischen Rede seinen Zuhörern verständlich machen würde. Und so wurde er bei allen beliebt, fo daß sie ihm zuredeten, seine ermiideten und erschöpften Glieder bort ein wenig zu erholen. Als er biesen aber durchaus nicht nachgeben wollte - benn er beabsichtigte in bas Erzbisthum Röln zu geben, sowohl wegen seiner Renntniß ber Leute und ber Sprache, als auch um die ihm widersprechenden Geistlichen durch die papstliche Vollmacht, die er hatte, jurudzuweisen - da geschah es durch göttliche Anordnung, daß seine Genoffen von plötlicher Rrankheit ergriffen wurden und er nun von bort nicht weiterreisen konnte. Der Mann blieb also zur Pflege feiner Kranken zurud, welche in ben folgenden Tagen innerhalb ber Ofterwoche zu einem seligen Ende im Berrn entschliefen. Bon diesen liegen die beiben Laien begraben in der Borstadt bei Balen= tianä in der Kirche des heiligen Betrus am Markte auf der linken Seite nach Westen zu, ber Subdiacon aber, ber Mönch geworben mar, liegt begraben in ber Kirche ber heiligen Maria in berselben Stadt. seinen Willen baselbst festgehalten, weil seine Begleiter von einer 1119. plötlichen Krankheit ergriffen wurden und bald darauf noch in ber Ofterwoche in iener Stadt durch einen feligen Tod im Berrn entschliefen, obwohl er ihnen liebevolle Pflege zu Theil werden liek. 1) Bon

Bährend er dort unterdeß zur Pflege feiner Genoffen verweilte, geschah es, daß herr Burchard, Bischof von Cammerik, ein Mann von frommem und ehrenwerthem Gedächtnif, dort hindurchzog. am Mittwoch, dem nächsten Tage vor Gründonnerstag. Als ber26, mars. Mann Gottes Dies gehört hatte, ging er, um fich mit ihm zu unterreden, weil fie mit einander bekannt gewesen waren, als fie noch in der Welt mandelten. Als er also zur Thur des Hauses gekommen war, wo der Bischof Herberge hatte, fand er dort vor ber Thur burch Gottes Willen einen von bessen Genossen stehend. Diefen nun bat er mit leifer Stimme, bag er ihn jum Bischof führe: es war nämlich Eis auf ber Erbe und ber Mann war barfuß. Jener ging also hinein, sprach zum Bischof und führte den Mann dann hinein. Als fie sich eine turze Zeit unterredet hatten, erkannten sie sich, und erinnerten sich sogleich ihrer früheren Freundschaft. Als ber Bischof aber ben Mann betrachtete und sich bei sich gewaltig verwunderte und staunte, fing er an zu weinen. Denn er konnte nicht an sich halten, weil sein Inneres bewegt wurde über jenen. Und an feinen Hals stürzend und mit liebendem Wehtlagen ausrufend fprach er unter Seufzen: "D Norbert, wer hätte jemals von Dir solches geglaubt ober gedacht!" 218 aber ber Geiftliche, ber ihn hereingeführt hatte und dabei= stand, die Gemuthsbewegung des Bischofs über den Mann sab. ohne jedoch irgend etwas von ihrer Unterredung zu verstehen, weil sie deutsch sprachen, trat er dreift hinzu und fragte, was benn das bedeute. Sogleich antwortete der Bischof: "Der, den Du in Diesem Aufzug siehst, ist mit mir zugleich am Hofe bes Rönigs erzogen, ein Mann aus edlem Geschlecht und an Glückgütern fo gesegnet, daß er mein Bisthum ausschlug, als es ihm angeboten wurde."

<sup>1)</sup> Siehe bariiber Raberes bei Sugo, a. a. D. S. 34.

1119. diesen liegen die beiden Laien begraben in der Vorstadt von Balencianä in der Kirche des heiligen Petrus am Markte auf der linken Seite nach Westen zu, der Subdiacon aber wurde Mönch und ist begraben in der Kirche der heiligen Maria, welche in derselben Stadt liegt.

26. März.

Es geschah aber am nächsten Mittwoch por Grlinbonnerstag, daß Herr Burchard, Bischof von Cammerit, ein ehrenwerther Mann, burch genannte Stadt hindurchreifte, und ba ibn Norbert vorher gefannt hatte, so ging er zu ihm, um ihn zu sehen. Als er aber zur Thur bes Hauses tam, in welchem ber Bischof zur Herberge mar, trat er burch Bermittlung eines Geist= lichen in das Wohnzimmer und wurde vom Bischof nach einigen Worten erkannt. Als nämlich ber Bischof ihn bei harter Kälte barfuß und mit einem groben Rleibe angethan sah, fiel er höchst verwundert und erstaunt ihm unter Schluchzen um den Hals und fagte seufzend: "D Norbert, wer hätte jemals foldes von Dir geglaubt und gedacht!" Der vorgenannte Geistliche aber, ber ibn eingeführt hatte, wunderte sich über die Aufregung des Bischofs über den Mann und fragte nach der Ursache derselben. Ihm antwortete ber Bischof: "Dieser, ben Du bier fiehst, ift am Hofe des Königs mit mir zusammen erzogen, ein Mann von edlem Geschlecht und an Glückgütern so gesegnet, daß er mein Bisthum ausschlug, als es ihm angeboten wurde."2) Als der Geistliche Dies hörte, fing er heftig an zu weinen, sowohl weil er seinen Herrn weinen fah, als auch weil er eine ähnliche Lebensweise erstrebte, und schweigend erforschte er, auf welchem Wege Norbert weiterziehen wollte. Norbert aber murbe plöplich in jener Stadt von schwerer Krankheit ergriffen. Der Bischof pflegte ihn liebevoll in seiner Krankheit und ließ ihn täglich durch die Bertrauten aus seiner Umgebung besuchen. Darunter war ber genannte Cleriker, welcher zu Norbert kam, nachdem er gesund geworden war, und

<sup>1)</sup> Das Bisthum Cambrai war vacant geworden durch Resignation des Bischofs Odo im Jahre 1113. Run bot es Heinrich V. Rorbert an, der es aber nicht annahm, worauf es Burchard 1115 nach 14/2 jähriger Bacanz erhielt. Lugo, a. a. O. S. 9 sieht den Grund für Rorberts Weigerung darin, daß dieser es mit dem Papste nicht verderben wollte, da der Kaiser ihm das Bisthum ohne dessen Bestätigung übertragen wollte.



ibm versprach, daß er Genoffe seiner Thätigkeit und Begleiter auf 1119. seinem Wege sein werde. Norbert dankte also Gott, weil er glaubte, daß jener nun mit ihm reisen werde. Und als jener erklärte, er wolle zuerst seine Angelegenheiten in Ordnung bringen,1) antwortete er bestürzt bloß dieses auf seine Worte : "Wohl, Bruder, wenn es aus Gott ift, wird es nicht zerftört werben." Jener aber entfernte fich mit bem Bersprechen guruckzufehren, und nachdem er seine Sachen geordnet hatte, kehrte er gurud und folgte von nun an dem Manne Gottes. Der Name jenes Geistlichen war Hugo. Erfreut über dessen Gesellschaft durchzog Norbert mit ihm die Burgen, Fleden und Städte, indem er predigte und Streitende versöhnte und alten Baf und Streit in Frieden beilegte; nichts verlangte er von Jemand, aber wenn ihm etwas dargereicht wurde, verschenfte er es an die Armen und Aussätzigen. Denn er war ohne Sorgen um die Gnade Gottes, daß er das zum Leben Nothwendige haben werde. Denn indem er sich als einen

B.: Im Jahr 1118 also nach ber Geburt unsers Herrn Jefu Chrifti im Monat Juni, als ber Mann Gottes noch in ber festen Stadt Valentiana mar, beraubt jedes Trostes seiner Befährten, von denen oben die Rede war, tam, damit das Erbarmen Gottes gegen seinen Diener Norbert besto beutlicher bervortrete und wohlthuender fei nach dem Sinscheiden jener, zu ihm Berr Hugo; benn so war ber Name bessen, ber zunächst ihm in ber Leitung des Klosters Brämonstratum folgte; und nachdem er alles verlassen, wandte er sich mit ihm zu bemselben Leben und derselben Armuth, als ein Mann nämlich von frommem und heiligem Wan-Der Mann (Norbert) freute sich und sagte Gott unermeß= lichen Dank, und indem er den innern Trieb mit dem äußerlichen Geschenk Gottes zusammenbrachte, murbe er zum Predigen ermuthigt. Und nun ohne irgend einen Zweifel, daß es Gottes Wille sei, durch= zog er bie Burgen und Meden und Städte predigend und die Streitenben verföhnend und alten Baf und Streit in Frieden beilegend.

<sup>1)</sup> Nach Hugo a. a. D. S. 36 war Hugo aus Fosse bei Lüttich; f. Cap. 7.

1119. Bilger und Fremdling auf der Erde betrachtete, hielt er ieden Tabel bes Chrgeizes von fich fern, ba feine gange Hoffnung auf bem himmel berubte. Denn es ichien ibm fleinlich zu fein, baf er, ber Christo zu Liebe alles verachtet hatte, in irgend welcher Absicht feilem und verwerflichem Lohne nachjagte. Und so fehr muchs die Liebe und Bewunderung aller für ihn, daß überall, wohin er fich auf seinen Reisen mit seinem einen Begleiter wendete, Die Sirten, wenn er fich ben Doxfern und Burgen naberte, ihre Beerben verließen, im Laufe ihm vorauseilten und feine Ankunft bem Bolte verkundigten. Da nun die Leute in Saufen zu ihm ftromten und in der heiligen Messe das Wort der Ermahnung von ihm hörten, von der Buffe und der Hoffnung auf das ewige Leben, welches allen, die den Ramen Gottes anrufen, versprochen ift, so erwuchs allen Freude aus seiner Gegenwart und glücklich schätzte sich berjenige, welcher ihn in seinem Saufe zu beherbergen ge= würdigt wurde. Staunen erregte seine neue Lebensweise, auf ber Erde nämlich zu leben und nichts von der Erde zu verlangen. Denn nach ber Borfdrift bes Evangeliums trug er weber Ranzen noch Schube, noch zwei Röcke, sondern begnügte fich mit einigen Büchern und ben Mefigewändern. Wasser war sein beständiges Getrant, außer wenn er etwa von gottesfürchtigen Leuten ein= aeladen bisweilen ihren Gewohnheiten sich fügte. Oft wenn man ihn bat, das Wort ber Ermahnung zu predigen, maren unter ben Lernenden andere jugegen, die ihn versuchten oder verläumdeten. damit sie seiner Bredigt ein Hinderniß bereiteten. Aber er selbst entging in feiner Einfachbeit ihren Berläumdungen, hörte nicht auf ein eifriger Förderer bes Wertes Gottes zu fein, harrte aus in Fasten und Wachen, war eifrig bei ber Arbeit, angenehm in sei= nen Worten, anmuthig in feiner Erscheinung, liebreich gegen ein= fache Leute, ftreng gegen die Feinde ber Kirche, fo bag er in jenen Zeiten vor allen übrigen die besondere Gunft des Boltes befag.

7. Als er einst durch die feste Stadt Fossä 1) tam, ereignete es sich, daß ein Auflauf sowohl von Geistlichen wie Laien ent=

<sup>1)</sup> Foffe im Bisthum Lüttich.

stand, die seine ungewohnte Lebensweise um so mehr bewunderten, 1119 weil fie ben kannten, ben er fich jum Genoffen genommen hatte.1) M8 sie aber saben, daß er ein Diener des Friedens und der Eintracht sei, baten sie ihn eindringend, er möchte bei ihnen ein wenig verweilen: es berriche in dieser Gegend ein Streit ber Blutrache, wodurch ungefähr 60 Menschen umgefommen waren, und welcher bisher weder von Geistlichen noch weltlichen Groken bei= gelegt werden konnte. Während jene aber bies von ihm forberten, kam burch Gottes Fügung Jemand hinzu, beffen Bruder gerade in Kolae ienes Sasses in derselben Woche getödtet worden mar. Als biefen die Umstehenden erblickten, sagten sie: "Siehe, ba ift einer von benen, von welchen wir unter einander reden." Diefen rief ber Mann Gottes berbei, umarmte ihn und fagte: "Mein Freund, ich, ein Fremder und schon im Begriff von hier abzureisen, erbitte von Dir eine Bunft, daß Du nämlich ben Mördern Deines Brubers Berzeihung gewährst, wofür Du von Gott den Lohn empfan= gen wirft." Jener sogleich von Thränen überfließend gewährte burch göttliche Fügung nicht bloß Berzeihung, sondern erwies auch bem Manne Gottes feine Willfährigkeit, indem er ihm die Belegenheit nachwies, wie die übrigen Streitigkeiten beigelegt und alle vollständig beruhigt werden könnten. Am folgenden Tage also, einem Sonnabend, als bei bem Dorf Monasterium 2) beibe feindliche Barteien zusammengekommen waren, und viele herbeiströmten, theils um den Mann Gottes zu sehen, theils um bei der er= wünschten Versöhnung der feindlichen Parteien zugegen zu sein, blieb er selbst bei verschlossener Thur in seinem Gemach beinahe bis zur britten Stunde im Gebet. Und als bas Bolt ungebulbig wurde und ihm bies von seinem Gefährten in geziemender Beise gemeldet wurde, antwortete er, man muffe Gott dienen nicht nach bem Willen ber Menschen, sondern nach dem Willen Gottes. Bald aber trat er heraus und hielt mit großer Andacht zuerst eine Messe ber beiligen Jungfrau Maria 3), bann eine Messe für

<sup>1)</sup> Hugo s. oben. - 2) Moustier, 2 Meilen von Namur. - 3) Weil ber Sonnabenb ber ber Maria beilige Tag war.

- 1119. die Todten, beren Tod die Beranlassung zu dem Hasse gewesen war. Darauf begann er folgender Magen seine Rebe an bas Bolt. welches aus Ueberdruß vorher auseinander gelaufen war, sich aber wieder verfammelt hatte: Ihr Manner, liebe Brüder, als unfer Berr Jesus Chriftus feine Junger jum Bredigen aussandte, gab er unter anderen ihnen diese Vorschrift, daß sie, wenn sie in irgend ein Saus treten würden, querft fagen follten: "Friede fei in diesem Sause!" und wenn bort ein Gobn bes Friedens wohnte, sollte ihr Frieden auf dem ruben. Wir aber, die wir nicht durch eigenes Berdienst, sondern allein durch die überschwäng= liche Gnade Gottes beren Nachfolger geworden find, verkündigen Euch benfelben Frieden, welcher nicht mit ungläubigem Sinn verachtet werden barf, benn er läßt zum ewigen Frieden gelangen. Euch nun ist nicht unbefannt, wozu wir zusammengekommen sind; nicht unfere Sache ift es, noch geschieht es aus unserer Macht, benn ich bin nur ein Bilgrim und burchziehender Fremdling, son= bern in Gottes Willen und Macht steht es, zu vollenden, Eure Pflicht aber ift es, seinem Willen Euch mit reinem und ergebenem Bergen zu fügen." Darauf riefen alle zugleich aus: "Mag ber herr uns durch Dich gebieten, mas ihm wohlgefällig ift. Wir haben bem nicht zu widersprechen, mas der herr unter Deiner Anordnung in diesem Geschäfte mit uns thun will." Wozu weitere Worte? Beide feindliche Barteien gingen hinaus in die Halle nach verschiedenen Seiten und nach furzer Zeit wurde über den in der Mitte aufgestellten Reliquien der Streit abgeschworen und die Eintracht hergestellt und der Friede durch einen Eid bestätiat.
  - 8. Bon dort also in der Morgendämmerung des anderen Tages weggehend, kam er zu einem anderen nicht weit entfernten Dorfe Gemplacum 1), um zum Bolke zu predigen; hier wurde er ehrsurchtsvoll empfangen, deswegen, weil die Leute ihn als Berstündiger der Worte Gottes und als Bringer des erwünschten

<sup>1)</sup> Gemblours in Brabant.

Friedens hatten nennen hören. Aber auch in jener Gegend hat= 1119. ten zwei sich unter einander heftig befriegende Fürsten durch Rauben und Brennen beinabe Alles zur Einöbe gemacht. Als ber Mann Gottes Dies gehört hatte, ging er burch bas Geschrei ber Leute bewogen und aus Erbarmen mit ihrer Armuth zu jenen Fürsten, zuerst zu bem einen, bann zum andern; und ben ersteren nun rebete er mit folgenden Worten an: "Groß bift Du und mächtig und mußt wohl wissen, daß Dir die Macht von Gott gegeben ift. Deshalb follst Du mich, seinen Knecht, ber ich zu Deinem und vieler Bortheil zu Dir gesandt bin, nicht aus Achtung por mir, sondern por jenem anhören. Sore also ben armen Fremdling, nimm die Dir übersandten Gebote des Herrn, Deines Gottes, auf, damit Du von ihm aufgenommen werdest. Bergieb bem, der Dir geschadet hat, damit Dir auch vergeben werde, da= mit daraus Trost für die Armen und Bedürftigen, für Dich Bergebung ber Sünden entstehe." Als nach biefen Worten jener Fürft die Aermlichkeit seines Anzuges, die Bescheidenheit in seinem Andlit und die Beredtheit seiner Worte betrachtet hatte, sagte er bewogen von Barmberzigkeit: "Es geschehe, mas Du willft; benn es ift ber Bernunft nicht entsprechend, biefer Deiner Bitte zu wiber= ftreben." Als er nun hier feinen Bunfch erfüllt fab, ging er zum Anderen, beffen Berg er verhartet fand. Denn aus ber Wildheit seiner Geberben und aus dem Trot seiner Worte merkte er balo, daß jener nicht ein Sohn bes Friedens fei, und in feiner begonnenen Rebe innehaltend, sagte er zu dem bei ihm fteben= ben Bruder: "Diefer Mensch raft; aber in turgem wird er rudwärts fallen und wird seinen Feinden überantwortet werben, um gefangen, verstrickt und vernichtet zu werden." Nach diesen Wor= ten ging er weg. Sein Wort aber wurde noch in derselben Boche erfüllt. Denn jener Fürst wurde von seinen Feinden gefangen und in ben Rerter geworfen.

Und von bort aus kam er zum nächsten Dorf, Namens Koriletum, 1) und weil sein Ruf schon überall sich verbreitet hatte,

<sup>1)</sup> Couron bei Gemblours.

Gefchichtichreiber. Liefrg. 59. Leben bes b. Norbert.

1119. strömte das Volk aus der Nachbarschaft zu ihm zusammen. Und als er nach der Feier der Messe, wie er gewohnt war, von Frieben und Eintracht predigte, begann er einige Streitende von den Zwistigkeiten alten Passes durch demüthige Ermahnung abzubringen. Einer aber von ihnen, der trot vieler Bitten sich nicht in den Frieden fügen wollte, sprang hinaus, stieg auf das Pferd und suchte zu entweichen; aber obgleich er das Pferd mit den Sporen hestig antrieb, ließ es sich nicht von der Stelle bringen. Als daher der Haufe zusammenlief, einige sich verwunderten, einige ihn verhöhnten, einige aber weinten, kehrte jener verwirrt zur Kirche zurück, und sich niederwerfend und um Berzeihung bittend, fügte er sich willig in die Friedensbedingung, wie man vorher von ihm verlangt hatte, und so erhielt er Berzeihung für sein Berzeihen, daß er den Mann Gottes beleidigt hatte.

In demselben Jahre geschah es, daß der selige Papst Gelassius, von dem er die Macht zu predigen empfangen hatte, das 29. Jan. Zeitliche segnete. Ihm solgte Kalixtus, der Bischof von Bienne, 1) ein Mann von frommem und heiligem Wandel und würdigem Angedenken; der, wie bekannt, in Cluniacum 2) gewählt ist und daselbst auf dem Stuhle der allgemeinen Kirche die Fülle der Ehre und die höchste Würde nach aller gemeinsamer Bahl übernommen hat. Der vorgenannte Papst Gelasius nämlich war mit dem verständigeren Theil der Cardinäle ausgezogen, um die heilige Mutter, die Kirche, in ihren Gliedern zu besuchen. Dieser hatte, da er beim Haupte sas, viel von diesen gehört 3) — denn er war viele Jahre lang zur Zeit des Papstes Paschalis und anderer Kanzler gewesen — und was überall in den Ländern vorging, konnte ihm nicht verborgen sein. Kalixtus also, des Gelasius 20. Oct. Nachsolger hielt ein Concil zu Remi 4), wo er sowohl seinen

<sup>1) 1119, 2.</sup> Februar, wurde Calirtus gewählt, nachbem Cono, der Bischof von Präneste, die Witrbe ausgeschlagen hatte. Er war der Oheim der Gemahlin König Ludwigs VI. von Frankreich, Abelheid. — 2) Cluny. — 3) Qui multa sedens in capite de dies audierat; der Berkasser bleibt im Bilde vom Körper: Gelasus saß deim Haupte der Kirche, d. i. beim Papste, wo er von den Gliedern hörte. — 4) Rheims; vorber gingen Berhandlungen mit Kaiser Heinrich V.

Amtsantritt bestätigte, als auch den Zustand der Kirche stärkte, in=1119. dem er das Gerechte billigte, das Ungerechte aber verbesserte und traft römischer Bollmacht überall zu bessern befahl.

9. Als aber Norbert hörte, daß die Würde des apostoli= ichen Stuhles erneuert fei, ging er trot berbstlicher Beit barfuß zu jenem Concil, wo er von den Bischöfen und Aebten, die da= felbst zusammengekommen waren, mit Freude empfangen wurde. Mle er von diesen gebeten wurde, ein wenig sich zu pflegen und fich zu erholen von ber Barte und Strenge ber übernommenen Buffe, gab er ihnen keineswegs nach, sondern verhandelte mit dem Berrn Bapft über seine Stellung und forderte von ihm, daß er ben Brief, welchen er von seinem Borganger Gelasius erhalten hatte, wie schon gesagt ift, erneuerte, und er erhielt ihn auch erneuert1). Der Berr Bapft befahl nun bem Bischof Bartholomaus von Laudunum 2), die Sorge für jenen zu übernehmen. Denn er mar felbst aus dem Geschlechte seiner Mutter und batte in dem Bisthum und in jener Stadt einige Bermandte, beren Bergen von bem Gefühl ber Liebe über ihn bewegt wurden, und durch beren Antrieb war ber Bischof unter ber Hand aufgeforbert, jenem, wiewohl wider seinen Willen, auf einige Zeit freundliche Unter= stützung zu gewähren. Nachdem dies Concil aufgehoben und beendigt war, beschloft der Mann Gottes in Laudunum den Winter über zu verbleiben, benn er war allein und des Trostes von Ge= nossen beraubt. Herr Hugo nämlich, den er bisher in seiner Beimath, in ber Gegend von Fossae3) nämlich, jum Gefährten gehabt hatte, indem er ohne eine andere Kleidung anzulegen ober sie zu wechseln, sondern wie er war in der Tracht eines Weltgeistlichen, mit ihm ging und die bekannten Orte durchzog, kehrte noch vorgeblich um einiges von seinen Angelegenheiten und seinen

<sup>1)</sup> Anders berichtet darüber Hermann von Laon III, 2.— 2) Bartholomäus, Bischon Laon seit III3, gestorben 13. Juli 1152. Sein Bater war Graf Fasco von Burzgund, seine Mutter Tochter des Grafen Hilbuin von Rousse. Sein Erokonsel war Manasse, Erzbischos von Kheims, durch dessen Einstuß er in das Biskhum Laon tam, das ihm später nach Manasse's Tode übertragen wurde. Dies Biskhum galn in dieser Zeit als eines der bebeutendsten von Frankreich.— 3) Im Texte der Ausgabe steht eirea Forense videlicet territorium statt Fossense; brgs. oben S. 14.

1119. Berpflichtungen zu ordnen, mit dem Beren Bijdof Burchard, seinem Bekannten, nach Cammerik von biesem Concil zurud und 1119 ließ feinen Genoffen oder vielmehr feinen Meister Norbert allein. bis da er erst nach zwei Jahren zurückfehrte. Es blühte damals in Laudunum die Schule ber Lehrer Anselm 1) und feines Bruders Rodolf: von diesen beschloß Norbert, ber Mann Gottes, ben Bfalm: "Selig find die Unbeflecten" 2) ju boren. Dies fam bem frommen Manne Drogo, damals Prior des Klosters des heiligen Nicafius zu Remi, zu Ohren, ben er einst zum Bekannten und Mitschüler gehabt hatte, und dieser schrieb ihm unwillig: "Was bore ich da von Dir? gepflegt und erzogen bist Du in der Schule bes beiligen Beiftes, ber keiner langen Zeit zur Unterweifung bebarf, und Du haft jene Schule verlassen und bist in eine weltliche gegangen? Die göttliche Weisheit hatte Dich sich verlobt, jest hat die weltliche Philosophie Dich für sich eingenommen und an sich gelockt. Aber vielleicht fagst Du: » Durch diese wollte ich zu jener, durch Wiffen zur Weisheit gelangen.« Darauf entgegne ich: Richt so nahm der Bau Deines Hauses feinen Anfang, daß Rachel erst ber voraufgehenden Lya folgte. Der beilige Geist, ber aus einem Sirten ber Schafe einen Sänger und plötzlich ohne einen Lehrer der Grammatit einen Psalmisten schuf, der hat Dich felbst ber Nichtigkeit ber Welt entzogen und plöplich zum Evangelisten gemacht. Wisse baber, theurer Freund, und bore mich, Deinen Propheten, daß Du, wenn Du Dich an beides halten willst, beides verlieren wirst. Denn an einem Menschen sich zu vergeben ist unerheblich und menschlich, nicht aber ist es so, am heiligen Beift sich zu versündigen." Was sind weitere Worte nöthig? Für einen Weisen ist genug gesagt. Sofort zieht er fich jurud und kehrt um ju fich und zu dem, von dem der Herr verheißt: "Der wird Euch in alle Wahrheit leiten." 3)

<sup>1)</sup> Anselm, Abalards Lehrer, war schon 1117 gestorben. — 2) Rach Herim. Mirac. St. Mariae Laud. III, 4 ging Norbert in Rudolfd Schule, predigte baselbst und beswog badurch sieben junge Lothringer, mit ihrem ziemlich bedeutenden Gelbbesitz ihm zu sossen. — 2) Psalm 118 (119). — 3) Joh. 16, 13.

Nach nicht langer Zeit nun tam ber Herr Bapst nach Laudu- 1119. num: und nachdem man mit ihm Rath gepflogen, auf welche Weise ber genannte Mann in Laudunum zurudgehalten werden könne, ermählen ihn auf Antrieb bes Bischofs die Kanoniker ber Kirche bes heiligen Martin in der Borstadt von Laudunum sich zum Abt. Sie verlangen und erbitten ihn sowohl vom Bischof, als vom Bavite. Als er nun beswegen befragt zu antworten gezwungen wurde, fagte er mit bemüthiger Stimme jum Bapfte: "Berehrungs= würdiger Bater, erinnerst Du Dich nicht der Pflicht oder Arbeit, für bie ich nun zweimal, durch Deinen Borganger seligen Angedenkens, jungst aber burch Dich, zur Berkundigung bes Wortes Gottes beftimmt bin? Aber damit man nicht glaube, daß ich irgend wie auf meinem Rechte bestehen wolle,1) so stimme ich zu, jedoch mit Vorbehalt meines Vorsates, den ich in keiner Weise ohne argen Schaben für meine Seele zu entweiben vermag. Mein Vorsat nämlich ist. Fremdes nicht zu suchen, Entrissenes mit Teidigungen oder weltlichen Urtheilsprüchen oder Rlagen nicht wiederzufordern, für feine empfangene Beleidigungen oder Beschädigungen irgend Jemand in ben Bann zu verftriden, sondern, um alles turg zu= fammenzufaffen, ich habe beschloffen, gemäß verständigerer Einsicht ein rein evangelisches und apostolisches Leben zu führen. 2) Nicht weise ich die Last von mir, doch nur dann, wenn auch die an jener Kirche lebenden Kanoniker biese Lebensweise einzuhalten sich nicht weigern." Als aber biefen die Art und Weise ber evan= gelischen Einrichtung gezeigt wurde, wie sie Nachahmer Christi, Berächter ber Welt sein mußten, wie fie aus freiem Willen arm, gebulbig im Ertragen von Borwürfen und Schmähungen und Spott, von Hunger, Durft, Blöße und ben übrigen berartigen

<sup>1)</sup> Sod no in ullo iuris mei esse iudicer lautet ber Text. Wilmans vermuthet, es wäre oblitus ober etwas Achnliches ausgefallen, so daß der Sinn dieser Stelle wäre: "Daß ich meines Rechtes vergessen hätte." Dies kann nicht richtig sein, denn es würde gar nicht zu den solgenden Worten passen. Sui iuris esse, heißt: selbständig, herr seines Entschlusses sein; Norbert aber hat sich zum Gehorsam verpflichtet, und Eigenwille wäre deshalb bei ihm sündlich. — 2) Mit diesem Programm stimmt Norberts Austreten in Magdeburg durchaus nicht ilberein.

1119. Unbequemlichkeiten, wie sie gehorsam den Lehke, und Regeln der beiligen Bäter sein müßten, da sagten jene sofort, erschreckt bei seinen Worten und seinem Anblid: "Wir wollen diesen nicht über uns haben, weil einen folden Meister weder unsere, noch unserer Vorgänger Gewohnheit gefannt bat. Denn unser Eigenthum wird uns weggenommen und nicht zurückgegeben, wir teidigen und erreichen nichts, wir fällen einen Spruch, aber man fürchtet uns nicht. So laffe man uns weiter leben. Gott will züchtigen, aber nicht töbten! 1)" So gehorchte ber Mann und wich auch nicht vom Gehorsam ab. da er von ihm entbunden wurde. Unterdeft bemühte sich ber Bischof, die burch Ralte und Fasten geschwächten Glieber seines Gastes wieber zu ftarten, aber er selbst wurde taglich von seinem Gaste durch geiftliche und erbauliche Verkündigung bes Wortes Gottes gestärkt. Deshalb murbe große Zuneigung und das Feuer der Liebe in ihm entzündet, und er forderte ihn fortwährend auf und bat ihn auf alle Weise in seinem Bisthum au bleiben, indem er ihn umberführte?) und ihm zeigte, ob etwa irgend eine Kirche sich fände, die ihm gefiele, ob einfame Derter, ob Einöben, bebaute ober unbebaute Ländereien ihm zusagten, um sich dort anzubauen und zu wohnen. Endlich überwunden durch bessen und vieler Beistlicher und anderer vornehmen Leute Bitten, wählte er sich einen gang öben und einsamen Plat, ber von ben Einwohnern von Alters her Prämonstratum 3) genannt wurde. Hier gelobte er zu bleiben, wenn Gott ihm die Gnade verleihen würde, Genossen um sich zu sammeln.4)

1120. Als nun der Winter vergangen war, ging er aus, um zu predigen und kam nach Camerik, wo er einen Schüler für seine

<sup>1) 2.</sup> Kor. 6, 9. — Die Wahrheit bieser ganzen Geschichte wird erschittert durch Herrmanns Angabe (III, 3), daß Bischof Bartholomäus sich öfter vergebens bemüht habe, an der Kirche des heil. Martin in Kaon einen Convent zu begründen; und auch zu dieser Beit stand er leer. — 2) Das Nähere darüber berichtet hermann, III, 3. — 3) Die an dem Namen Krämonstratum hastenden Habeln behandelt Hugo, a. a. D. S. 135. Der Name ist jedoch ein ganz zusälliger. — 4) Die Bestätigungsvertunde ersieß Bartholomäus 1121 (bei Hugo S. 138). Nach einem alten Manuscript aus Kappenberg erstaufte Norbert die Bestätigung seines neuen Amtes vom Papste durch Geld; s. unten.

heilige Lebensweise gewann, einen Jüngling, Namens Gvermod. 1) 1120. In diesem wurzelte sein Geist so fest, daß er ihm seine Begräbniß= stätte nach seinem Heimgang anvertraute, indem er ihm die Bor= schrift gab, niemals von ihm zu gehen, es sei denn, daß er zurücksehren werde. Nach diesem gewann er noch andere Gefähr= ten, welche die Wurzeln und der Grund der künstigen Menge waren, welche dem Manne Gottes nachfolgte. Aber den Anfängen dieses heiligen Standes sehlten die Nachstellungen des alten Fein- des nicht, der an jedem einzelnen seine besondere Thätigkeit in Betracht ziehend, bei einigen nämlich die Neigung zu beschaulichem Wandel, bei anderen das Sehnen nach Weisheit, bei anderen den

B. fügt über Evermod hinzu: Diefer wurde durch ein fo festes Band inniger Liebe ihm verbunden, daß in der ganzen Zeit seines Lebens ber Beist bes Mannes Gottes in ihm eine Rubeftätte fand, und er ihm ben Blat für feine Bestattung nach feinem Heimgang anvertraute, indem er ihm die Borfdrift gab, niemals von ihm wegzugeben, es fei benn, daß er zurückehren werbe. Als er aber nach Nivigella kam, erhielt er noch einen andern Jüngling Namens Antonius von Gott geschenkt. Diese beiden und noch ein britter, ben er schon vorher angenommen hatte, bilbeten, insofern es Menschen beurtheilen können, Die Wurzel und ben Grund ber fünftigen Menge, bie nachfolgte: benn es ift Gottes Balten überlassen, mas vor allzu gewaltiger Sobe seiner Weisheit mensch= lichen Augen verborgen bleibt. Hier dürfen wir nicht dabei verweilen, wo er sie gesammelt hat ober wie ihm Gott andere Genossen zugeführt hat. Man weiß jedoch, daß er innerhalb jener Fastenzeit so viele hatte, daß er in der Leidenswoche des Herrn vor Oftern mit 13 Genoffen gurudgekehrt ift und ben vorher ge= nannten Ort, Prämonstratum nämlich, in Besitz genommen hat.

<sup>1)</sup> Evermod begleitete Norbert nach Deutschland, wurde hier Berwalter (provisor) von Gottesgnaden (s. Chronit von Gottesgnaden), dann Bropft im Aloster U. L. Fr. in Magbeburg (1138 bis 1154), dann Bischof von Rateburg (1154 bis 1178).

1120. Borfat zu fasten, einem jeden hinderlich zu sein strebte. Daher geschah es eines Nachts, daß der alte Widersacher zu einem, der bei der Frühmesse stand und Betrachtungen anstellte und über die hochberrliche und unaussprechliche Dreieinigkeit nachdachte, hinzutrat und sagte: "D wie glücklich bist Du, o wie lobenswerth in Dei= nem Borhaben, daß Du sowohl aut angefangen hast, als auch in so großer Bekummerniß gedentst auszuharren; beshalb follst Du gewürdigt werben, die heilige Dreieinigkeit zu schauen, zu ber Du von gangem Bergen seufzest." Und nach biesen Worten erschien er mit drei Röpfen, indem er behauptete, er sei die Dreieinigkeit. Jener aber in Furcht gerathend, bennoch aber nicht völlig ohne Ueberlegung, fagte, als er aus jener Erscheinung einen bochst widerlichen Wind verspürte: "D Du Elender und Unglückseliger, ber Du schlimmer bist, als alle Creatur! Du, sage ich, ber Du bas Ebenbild Gottes gewesen bift, und durch Uebermuth die Erkenntniß dieser Wahrheit verloren haft, wie maßest Du Dir an, nicht bloß die Dreieinigkeit zu kennen, sondern sie felbst zu sein, ber Du nicht die Macht empfangen haft, Dich innerlich kennen zu wollen? Weiche," fagte er, "und untersteh Dich nicht, mich, ber ich Deinen Betrügereien nicht geborche, ferner zu beunruhigen." Sofort entwich er, um fpater ju ihm jurudjutehren. Jener Bruber 1) nämlich mar willfährig zum Gehorfam, bemuthig im Gebet, beständig im Fasten, der Art, daß er im ganzen Jahre sowohl im Winter, wie im Sommer fastete, und er konnte von Niemand aufter an Sonntagen bewogen werben, eine zweite Erfrischung am Tage zu sich zu nehmen, und dann nur Rohes und was nicht burch Rochen zubereitet mar. Während aber alle sich über ihn wunderten und feine Enthaltsamkeit und Genügsamkeit zu Gottes Ehre überall gepriesen wurde, war Satan wieder da und legte ihm heimlich Stricke, um ben neuen Streiter zu Falle zu bringen. Denn dieser war noch jung, und er konnte sich ärgern, daß 3. März, er ihm einmal widerstanden hatte.2) Am Aschermittwoch also, wo

<sup>1)</sup> Hugo, a. a. D. S. 88, nennt ihn Gerarb. — 2) Der erste Theil bes Sates bez zieht fich offenbar auf ben Bruber, ber zweite auf ben Teufel.

ber Frömmigkeit aller Gläubigen ein vierzigtägiges Fasten angesagt 1120. wird, ergriff ihn ein solcher Hunger und ein solcher Drang zum Effen, daß er fagte, er konne auf feine Beife fasten und murbe ohne Zweifel sterben, wenn er sich auch ber Milch und bes Rases enthalten mußte. Als man ihm fagte: "Es ift Niemand, felbst feinem Weltlichen, erlaubt, zweimal zu fpeisen, auch feinem Rinde. Milch und Rase zu genießen," antwortete er mit stierem Blid und wölfischer Buth: "Will benn Gott, daß der Mensch fterbe, indem er ihm entzieht, mas er zu seinem Gebrauch geschaffen bat. um es zur Stunde ber Roth zu genießen?" Dennoch erlangten die Brüder von ihm, daß er zweimal und so viel er wollte von ber Fastenspeise genoß, nur daß er sich ber Milch und bes Rafes enthielt. Und als nach Berlauf ber vierzigtägigen Fasten Norbert zu feinen Brudern gurudfehrte, umfing ibn gleich bei feinem Gintritt gewaltiges Schauern und ein Wirbelwind. Deshalb fagte er fei= nen Begleitern voraus, daß eine Berfuchung des Bofen vorhanden fei. Als er aber gehört hatte, was geschehen war, befahl er sehr betrübt, ben Mann ihm zuzuführen. Als Diefer nun herbeigeführt wurde, vermochte er vor großer Beleibtheit faum sich aufrecht zu erhalten, und erfüllt von bem Beifte ber Befrägigkeit konnte er seinen Meister, bem er vorher mit besonderer Liebe zugethan war, nur mit finsteren Bliden anschauen. Als der Mann Gottes aber fah. daß es nicht menschliche Schwäche fei, sondern daß in ihm die teuflische Versuchung die Oberhand gewonnen habe, verbot er, ihm überhaupt irgend eine Speise zu geben. Nachdem er einige Tage hindurch gefastet hatte und ihm nun ein Biertel eines groben Brodes und ein Rrug Waffer im Berhältnig bagu gegeben wurde, hielt er bies für Lederbiffen. Und fo kehrte er mit Gottes Bulfe zur früheren Gewohnheit burch gute und mäßige Lebensweise zurück.

10. Nach Berlauf einiger Zeit ging Norbert fort um einige Streitende zu versöhnen und gelangte mit seinem ersten Genossen, den er einige Zeit nicht bei sich gehabt hatte, 1) nach Nivigella. 2) 1121.

<sup>1)</sup> Siebe ober C. 20. - 2) Rivelle.

1121 Sier wollten einige, Die einst um Monche zu werden zu ihm getommen waren, aber weil fie die Strenge feines Orbens und fei= ner Einrichtung nicht batten ertragen können, davon gegangen waren, ihm zu einem Vorwurf ihn weder feben, noch feine Bredigt boren, und versuchten die Gunft des Bolles ihm abwendig au machen. Aber ihrer Bosheit murbe fcnell ein Ende gemacht. Auf göttlichen Wint nämlich brachte einer von den Bürgern feine Tochter. Die icon ein volles Jahr von einem bofen Beift befeffen war, unter Weinen und Seufzen bem Manne Gottes, bamit er fie beile. Aus Mitleid mit feinem Schmerz las ber Knecht Got= tes, mit ber Albe und ber Stola bekleidet, Die Beschwörung über bem schon zwölfjährigen Mädchen. Und als er über beffen Saupte Die Evangelien las, antwortete spottend ber bose Geift: "Derartige Leiern habe ich schon bäufig gehört. Deshalb werde ich weder um beinetwillen, noch jener aller wegen aus diefer meiner Behausung herausgehen. Denn um wen foll ich berausgeben? Die Säulen der Kirche find ausammengestürzt." Als aber ber Briefter Die Beschwörungen verstärfte, antwortete ber Dämon wieder: "Nichts schaffst Du, weil Du mich noch nicht durch das schimmernde Blut ber Märthrer beschworen bast." Und um seine Renntniß zu zeigen. fagte der bose Beift bald darauf durch den Mund des Mädchens das hohe Lied von Anfang bis zu Ende her, und Wort für Wort dasselbe hobe Lied wiederholend übersetzte er es in die französische Sprache, und abermals es Wort für Wort wiederholend gab er es vollständig Deutsch wieder burch ben Mund jenes Mädchens, welches nichts als den Pfalter gelernt hatte, so lange es gefund war. Als der Priefter Gottes aber forberte, er folle aus Gottes Creatur weichen, fagte ber boje Beift: "Wenn Du mich hier austreibst, gestatte mir, in einen Mond, ber bier zugegen ift, zu fahren", und er nannte biefen. Norbert aber rief jum Bolfe: "Boret die Bosheit Dieses Damons, ber, um einen Anecht Gottes zu beschimpfen, ihn zu peinigen fordert, gleichsam als ob er ein Sünder und dieser Strafe würdig wäre. Aber lagt Euch nicht baburch ärgern, weil feine Schlechtigkeit fo groß ift, bag er allen

Guten Abbruch thun und so viel er kann, sie beschimpfen will." 1121 Nach biefen Worten begann er sein Geschäft wieder und setzte ihm beftiger zu. Darauf fagte ber Dämon: "Was thust Du? Weber um beinetwillen, noch um einen anderen werde ich heute ausfah= ren. Wenn Du mich rufen siehst, werden so viele von den Mei= nigen, b. h. von ben Schwarzen, jum Rampf kommen, bier= ber zum Kampf, beisa zum Kampf! heisa, jetzt werde ich jene Bogen und Gewölbe über Euch jusammenreifen." Bei biefen Worten floh das Bolt auseinander, der Priefter aber blieb unerschüttert. Da legte bas Mädchen seine Sand an seine Stola, um seinen Hals zuzuschnüren. Und als die Unwesenden ihre Sand wegreißen wollten, fagte er: "Baltet ein, laffet fie: wenn fie von Gott Macht empfangen bat, mag fie thun, mas fie tann." M8 sie dies gebort hatte, ließ sie von felbst ihre Bande sinken. Ms nun schon ber größte Theil bes Tages hingegangen mar, faßte Bater Norbert ben Plan, das Mädchen in Weihmaffer zu bringen. Und so geschah es. Und weil sie mit blondem Haar schön geschmüdt mar und ber Priester fürchtete, daß wegen ber Saare ber Teufel Macht über fie habe, fo ließ er fie fcheeren. Durch diese Beleidigung verlett, reigte der Damon den Priefter mit Schmähworten, indem er fagte: "Fremdling von Frankreich, Fremdling von Frankreich, was habe ich Dir zu Leide gethan? Warum läft Du mich nicht in Rube? Alles Bose und alle Unfälle und alles Unbeil werden über Dich kommen, weil Du mich ohne Grund qualft." Schon war bie Abendstunde gekommen. und da Norbert sah, daß ber Dämon nicht gewichen mar, so be= trübte er sich ein wenig und befahl bas Rind seinem Bater zurudzugeben und es am folgenden Tage zur Messe herbeizuführen. Er felbst aber begann die Albe und die übrigen Meggewänder ausauxiehen. Als das der bose Geist sah, rief er höhnend: "Ha, ha, ba, jest thust Du wohl und noch hast Du mir kein Gott wohl= gefälliges Wert gethan. Den ganzen Tag haft Du ja nuplos verschwendet." Während aber Bater Norbert in seine Berberge sich begab, gelobte er in feinem Bergen, keine Speise anzurühren, bis

- 1121. er das Mädchen geheilt hatte, und verbrachte so jenen Tag und die Nacht ohne Speise. 218 nun der andere Tag gekommen war, bereitet sich der Briefter des Herrn, um die Geheimnisse der Meffe zu feiern, und zugleich wird bas Mädchen berbeigeführt. und eine große Menge Bolts läuft jusammen, um das Ende ber Sache abzuwarten. Norbert aber befahl zwei Brübern, bas Mädchen nicht fern vom Altar festzuhalten. Als man nun nach Beginn ber Meffe zum Evangelium gekommen war und bieß über ihrem Saupte gelesen murbe, antwortete ber Damon wiederum spöttisch, er habe solche Leierei schon häufig gehört. Als darauf ber Priefter nach ber beiligen Sandlung die Hostie emporhob, rief ber Damon aus: "Seht, feht, jener halt feinen fleinen Berrgott in den Bänden." Die bofen Geister bekennen, mas die Reter läugnen. Da aber entsetzte fich ber Mann Gottes und ben Geift ber Wahrheit gleich in seinem Gebete ergreifend fing er an, heftiger gegen ben bojen Beift zu verfahren. Jener aber fühlte fich end= lich gezwungen und rief: "Ach, ich brenne, ach, ich brenne: ach, ich fomme um; ach, ich fomme um ;" und ferner : "3ch will weichen, ich will weichen, laß mich los!" Da aber die Brüder bas Mäd= chen tapfer festhielten, entfloh der unfaubere Beist, indem er in ftinkendem Sarn feine ekelhaften Spuren zurückließ, und verließ das befessene Gefäße. Das Mädchen aber, von seinem Beiniger befreit, brach zusammen und wurde ohnmächtig in das haus sei= nes Baters getragen; und balb barauf, nachdem es Speise zu fich genommen, zeigte es sich heil und vernünftig und vollständig gebeilt. Dies also ift öffentlich geschehen im Beisein bes ganzen Volkes, welches allgemein Gottes Ruhm verkundigte und im Gegen= fat zu denen, welche Norbert vorher verleumdet batten, bezeugten, daß er ein wahrhaft apostolischer Mann fei.
  - 11.1) Auch das darf nicht übergangen werden, was einmal geschah, als Norbert sich in Laudunum aushielt, um mit einigen mächtigen Berwandten, die er dort gesunden hatte, den Winter zu

<sup>1)</sup> Das gange 11. Capitel fehlt in B.

verleben und die französische Sprache, die er nicht kannte, zu lernen, 1121. Eine Frau nämlich von inniger Frömmigkeit aus ber Stadt Sueffiones1) borte von bem Rubme bes Mannes Gottes und fam deshalb, wie wenn sie die Schwellen der Beiligen besuchen wollte. gang heimlich nach Laudunum, ba sie mit ihm zu reben wünschte, und von ihm durch das Wort Gottes gestärkt, klagte fie ihm unter Thränen, daß fie icon lange unfruchtbar mit ihrem Manne geblieben ware, und sie wollte lieber, wenn möglich, sich von ihrem Manne scheiben, als ohne Nachtommenschaft, auf welche sie bei ihrer Berbindung gehofft hatten, in der Welt oder im Chebunde verbleiben. Ihr antwortete ber Priester: "Nicht also, benn als= bald wird bort ein Sohn basein. Diesen aber follst Du nicht als Erben für die Welt aufbewahren, sondern gleich nach seiner Geburt Gott weihen. Denn nach ihm wirst Du noch mehr Kinder gebären, mit benen Du Dich und das Deinige bem Kloster übergeben wirst, um nachmals Gott zu bienen." Sie glaubte und in ihrer hoffnung nicht betrogen gebar fie einen Gobn, ben fie, weil sie ihn nach der Verheifung um die Zeit des Festes des beiligen Nicolaus empfangen hatte, Nicolaus nannte. Das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Unterdeß wurde ein Concil 2) ge= halten, auf welchem der Beschluß veröffentlicht wurde, daß Meffen von verheiratheten Brieftern nicht gehört werden dürften. Daraus entstand so vielfach Beranlassung zu Retereien, daß die meisten glaubten und sagten, es ware nicht ber Leib bes Berrn, mas bie verheiratheten Briester auf dem Altare zurecht machten. Tages also besuchte gedachte Frau, Namens Belwig, in Begleitung ihrer leiblichen Schwester Die Stätte ber Beiligen, um zu beten. Der nun fünf Jahre alte Rnabe begleitet sie. Sie treten in eine Rirche,

<sup>1)</sup> Soissons. — 2) Wilmans nimmt bas Concil zu Soissons 1121 an, ohne jeboch sichere Beweise bafür beibringen zu können. Brgl. über die ganze Sache Rosenmund, die ältesten Biographien des heil. Rorbert, S. 18 Note 2, wo er auch das Feblen dieses Capitels in B. zu erklären sucht; doch ift es zweiselhaft, ob er hierin das Richtige getrossen hat. — Der Berfasser von A. erkennt hier den Ausspruch Augustins als richtig an, daß das Sacrament so heilig sei, daß es nicht einmal besteckt wird, auch wenn ein Mörder es ertbeilt.

1121. nicht um die Meffe zu hören, sondern um zu beten. Einer von ben verheiratheten Brieftern steht am Altare und verrichtet bie beilige Sandlung. D unschätbare und unaussprechliche Gnabe ber göttlichen Barmbergigkeit! Während die Mutter unter Thränen betet. öffnen sich die Augen des Kindes den göttlichen Gebeim= niffen. Denn bem Anaben, ber zwischen feiner Mutter und fei= ner Mutter Schwester stand und auf ben Briefter achtete, murben, obgleich er die gewöhnliche Sprache noch nicht verstand, Stimme und Runge gelöft und er rief aus: "Mutter, Mutter, stehe auf, siehe ben Knaben, schöner als die Sonne, ben ber Briefter auf bem Altare hält, indem er ihn wie Gott anbetet." Die Mutter steht auf vom Gebet und verwundert, mas das mare, fragt sie das Rind: "Rind, ist jener Knabe, ben bu siehst, nicht jener ba, ber am Rreuze bangt?" indem sie glaubte, er sehe nach dem Holze des Rreuzes. "Keineswegs", fagt er, "fondern in den Sanden balt ber Priester ben Anaben von munderbarer Schönheit, ben er nun einwickelt und mit einem Tuche bedeckt." Die Mutter und ihre Schwester schauen bin und seben, daß ber Priefter ben Relch mit dem Leibe des Herrn mit dem Corporale gubeckt. Aus der Er= scheinung bieses Wunderzeichens ergiebt sich ein breifacher Nuten: ber Ungläubigen Zweifel wird beseitigt, die Andacht ber Frommen wird gestärkt, durch das Beispiel der göttlichen Offenbarung werben die Gläubigen, zu beren Ohren dies bringt, erbaut. Bon diesem Tage an und in der Folge bis an seinen Tod war jener Anabe Nicolaus immer schwach und blöbe. Er lebte aber so lange, bis nach Erfüllung der Berbeifung Norberts, bes Mannes Gottes, Bater und Mutter, mit ihrer Sabe und Nachkommenschaft und zahlreichen Verwandten in das Kloster eintretend, ihn selbst als Diaconen zum Berren schickten.

12.1) Bater Norbert kam nach Köln und wurde dort gern aufgenommen, noch lieber aber hörte man ihm in der Predigt und in der Beichte zu, deshalb weil man ihn früher als jungen

<sup>1)</sup> Der Bericht über biefen Borgang ift vielfach entstellt und ber Bahrheit wiber- fprechend, f. Rosenmund, a. a. D. S. 6 Rote 5 und S. 45 ff.; fiehe auch unten.

Mann gekannt hatte und ihn nun nach feiner Umwandlung mit 1121. Berwunderung anschaute. Biele, welche auf seine Ermahnung bin dafelbst Nachahmer der Armuth Christi wurden, folgten ihm nach. Er felbst hatte auch schon damals die Absicht ein Kloster zu bauen, um sie bort zu vereinigen und aufzunehmen. Deshalb bat er ben Bischof Friedrich und die übrigen Bralaten, ibn bes Schutes einiger beiligen Reliquien theilhaftig werben zu laffen. mit benen die beilige Colonia von alter Zeit ber angefüllt und ausgestattet mar. Der Bischof gab feine Bustimmung, ebenfo bie Geiftlichkeit und bas Bolt. ba es bie Bitte bes Mannes als eine gerechte anerkannte. Jener aber gebot seinen Brüdern, die er bei fich hatte, zu fasten, und empfahl Gott biefes tostbare Geschent, bamit er ihn den verehrungswürdigen Schut 1) finden ließe. In berfelben Racht aber murbe einem von ihnen burch eine Erscheinung eine aus der Bahl der elf taufend Jungfrauen und der Name derfelben 2) und ihr Begräbnifort, an dem fie lag, bezeichnet, und am andern Tage wurde der Erscheinung gemäß der Rörver bort gesucht und gefunden. Nachdem er biese mit Lobgesängen. Breis und Dankfagung empfangen hatte, wurden ihm noch zwei fleine Gefäse mit Reliquien auch ber anderen Jungfrauen, und von den heiligen Märthrern der Thebaischen Legion und den hei= ligen Maurus und ben zwei Emalben angefüllt, um fie mitzuneh= men. Als er am folgenden Tage den Brooft und die Canonifer von St. Gereon bat, ihm gleichfalls Reliquien abzulaffen, murbe. ihm gestattet, solche in ihrer Rirche zu suchen und an sich zu nehmen. Der Mann freute sich und empfahl, wie er gewohnt war, die ganze Racht hindurch Gott fehr angelegentlich diefe Ru= fage. Um andern Morgen aber befahl er mitten in ber Kirche. da wo keine Spur eines Grabes gefehen wurde, die Erde aufzugraben; ba wurde ein vollständiger Körper ohne Kopf gefunden, welcher bort mit Ehren und großer Corgfalt bestattet mar. Denn ber Stein des Sarcophags war ein kostbarer und lag in gleicher

<sup>1)</sup> D. h. die heiligen Reliquien, welche seinem Kloster zum Schutz gegen bas Bose bienen sollten. — 2) Rach Hugo, a. a. D. S. 95 war es die heil. Ursula.

1121. Höhe mit ber Erbe, nicht tief, nur burch eine bunne Marmorplatte bes Getäfels bededt, der Körper mar eingehüllt in ein grünes Burpurgewand, das aber durch das Alter schon beschädigt mar: auf ber Bruft über bem Mantel hatte er ein großes Rreug von Goldfäben, bekleidet war er wie ein Soldat mit Stiefeln und Sporen, bas haupt mar von ber Oberlippe an abgehauen, Rasenstücke, welche von seinem Blute benetzt maren, lagen unter bem Rörper zwischen ihm und bem Boben bes Sarges. Als Die Canoniter und das unzählige Bolt, welches zugegen mar, dies erblidten, riefen sie: "Sebet, da ift unser Berr, ber beilige Gereon, unser verehrungswerther Schut, welcher von uns und unsern Bor= gängern viele Jahre hindurch gesucht wurde, aber wegen unserer Sünden nicht gefunden werden konnte." Und mit lauter Stimme rufend brachten fie freudig Gott unermeglichen Dant bar und Lobten ben Gott würdigen Mann, durch beffen Berdienst ber fo herrliche und so lange ersehnte Schatz gefunden war. Und damit Niemand zweifele, daß es wirklich der heilige Gereon mar, so miffe man, daß in der That das mahre Kennzeichen für ihn das gewesen ift, was man von seinem Tode und seinem Martyrium lieft. baß nämlich nur ein Stud seines Ropfes und nicht ber ganze Kopf abaeschlagen ift. Daß dieser Theil in einen Brunnen, wel= der zwischen bem Beiligenschrein und bem Schiffe ber Rirche liegt, von den Heiden geworfen war, wufte man und beshalb mar über ber Deffnung bieses Brunnens ein Altar ihm zu Ehren geweiht, aber wo der übrige Körper lag, war unbekannt. Der heilige Leib wurde also in geziemender Weise in Empfang genommen und aufgehoben. Und ein Theil bavon wurde bem Manne Gottes gegeben', das Uebrige wurde von Geistlichkeit und Volk ehrenvoll bestattet.1) Nach turzer Zeit nahm er seine Reliquien, und nach-

<sup>1)</sup> Die Erhebung fand statt in der Nacht vom 12. zum 13. October 1121, nicht also am Tage. Unser Bericht ist überhaupt vielsach entstellt, wie eine Bergseichung mit demjenigen Rubolss, der damals Abt von St. Pantaleon in Köln, nachmals von St. Trond war, erziebt. In einem Schreiben an die Wönche des letzteren Klosters erzählt Rubols diese Begebenheit, der er selbst beiwohnte, ziemlich genau und stimmt sogar in der Beschreibung des Körpers des heitigen Gereon salt wörtlich mit obigem überein.

dem er die Gesellschaft von weltlichen und geistlichen Brüdern, 1121. welche er Gott durch das Wort seiner Bredigt gewonnen batte. gesammelt, machte er sich auf ben Heimmeg; und überall wurde er in ben Kirchen von ben versammelten Gemeinden ehrenvoll auf= genommen. — Als aber eine edle Frau, Namens Ermefindis. Gräfin von Namur,1) von feiner Durchreise hörte, eilte fie ibm schleunigst entgegen und bat ihn inständig, die Kirche in dem Dorf Floressa anzunehmen, um bort Brüder seiner religiösen Ginrichtung einzuseten. Denn sie batte selbst seit langer Zeit die Absicht. jum Beile ihrer und ihrer Borfahren Seelen in jener Rirche eine religiöse Gemeinschaft zu ftiften. Als er bie eifrige Frömmigkeit der Frau fah, gab er ihr nach, und nahm ihr Begehren an und ließ bort bas eine Gefäß mit ben Reliquien; 2) bann eilte er, weil 25. Dec. der Tag der Geburt des Herrn bevorstand, nach Brämonstratum mit ungefähr breißig neuen geiftlichen und weltlichen Brübern. Nachdem er diese mit den andern, die er vorher gehabt hatte, ver= einigt hatte, waltete er früh und spät des Wortes des Seils, inbem er sie mit tröftenden Worten ermahnte, nicht abzufallen von ihrem heilsamen Vorsatz und von der freiwilligen Armuth, der sie sich unterzogen hatten; und in dem. was er lehrte, ging er ihnen mit seinen Werken voraus, wie ein Abler, ber seine Jungen gum Fliegen anleitet. Denn seine Ermahnungen waren weder irdischen Ursprungs, noch bezogen sie sich auf etwas Irdisches, sondern wie eine Taube mit erhobenen Fittichen flog er zum Ausruhen und machte seine Buborer fliegen, meift in Bergudung hingeriffen nach bem Beispiel bes Propheten, ber ba spricht: 3) "Ich werde Flügel

Schlieglich aber weicht er barin besonders von ihm ab, bag er erzählt, wie bas Boll Norbert ben Körper jenes Beiligen verweigert bat. Die größere Glaubwürdigkeit ift entichieden auf Seiten Rubolfs.

Gefdichtschreiber. Liefrg. 59. Leben bes b. Norbert.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Ermenfinde, zweite Gemablin bes Grafen Gottfried von Ramur, Tochter bes Grafen Conrad I. von Luxemburg. Die Schentung Floreffs wird beftätigt burch bie Urfunde Gottfrieds von 1121 und bes Bifchofe Abero von Luttich 1124, Gottfried ging fpater felbft in biefes Rlofter und ftarb bort, ebenfo feine Gemablin Ermefindis. Beibe liegen bier begraben, und auch für ihre nachtommen wurde es von nun an Begrabnifftatte. Ihre Grabfdrift fiebe bei Sugo, a. a. D. G. 150, bie Urfunde S. 147. — 2) Der erfte Abt war nach Hugo S. 147 Richard. — 3) Bfalm 55, 7.

1121. nehmen, wie die Tauben, ich werde fliegen und ausruben." Einige Brüder, bie ihm anhingen, glaubten, es genüge jum Beil, daß fie Die Worte feines Mundes hörten, fo daß fie weber ber Ordnung, noch der Regel bedürften. Aber damit feine beilige Bflanzung in Zukunft nicht ausgerottet, und ber Grund, ben er auf einen festen Relsen zu legen beschloffen batte, nicht erschüttert wurde, fo ermahnte fie ber porsichtige und verständige Mann, bak ohne Ordnung und Regel und ohne die Einrichtungen ber Bater die apostolischen und evangelischen Gebote nicht vollständig beobachtet werden könnten. Ihm gelobten die Brüder, die ihm folgten wie Die Schafe in ihrer Einfalt bem hirten, in bem, mas er ver= ordnen werde, alle Wege zu gehorchen. Biele religiöse Leute nun, Bischöfe wie Aebte, hatten ihm verschiedene Rathschläge gegeben, ber eine rieth zu einem Einsiedlerleben, ber eine zur Rachfolge ber Unachoreten, ein anderer rieth ben Ciftercienfer-Orden anzunehmen. Jener aber, ber fein Werf und feinen Blan vom himmel abbangig machte, ber seinen Anfang nicht sich, noch ben Menschen, fondern dem, der aller Anfang ift, anheim stellte und viel in fei= nem Bergen überlegte, befahl endlich, damit er nicht das tanonische Gelübbe, dem sowohl er selbit, als auch alle, die mit ihm leben wollten, von Kindheit an gemeiht waren, zu verleten schien, die Regel, die der heilige Augustinus den Seinigen gegeben hatte, berbeizubringen. Denn er munichte nach dem apostolischen Leben, welches er in seinem Predigtamt übernommen hatte, zu leben, und Diefes war, wie er gehört hatte, von jenem beiligen Manne nach ben Aposteln vollständig geordnet und erneuert. Unter dem Bekenntniß diefer Regel verpflichteten sie sich daher einzeln freiwillig 25. Dec. am Tage der Geburt des Herrn in Bramonstratum zu einem beständigen Gemeinwesen. Als darauf ein jeder eine andere Auseinandersetzung und Erklärung über jene Regel und verschiedene Unfichten porbrachte, deshalb weil fie faben, daß die geschriebenen Worte berfelben und die Thaten anderer Regular-Geistlichen nicht übereinstimmten, und als sie bie einen zur Furcht, andere gum Zweifel, andere zur Gleichgültigkeit verführten, ba ja bie Pflanzung

bisber nur schwache Wurzeln geschlagen hatte, da sprach der Mann 1121. Gottes: "Bas mundert Ihr Euch oder zweifelt, da alle Wege bes herrn Erbarmen und Wahrheit find? Wenn auch verschieden. find fie beshalb verkehrt? Wenn bie Anwendung und die Einrich= tung verändert wird, muß deshalb auch das Band der Liebe geändert werben, welches die Liebe ift? Die Regel fagt zwar: "Zuerst follst Du Gott lieben, dann Deinen Nächsten!" Das Reich Gottes schafft nicht die Regel allein. sondern die Mahrheit und die Beobachtung der göttlichen Berordnungen. Weil also Diefe Regel über die Liebe, über die Arbeit und Enthaltung der Speife. auch über die Kleidung, über das Stillschweigen, über ben Beborfam und daß man sich gegenseitig mit Ehrerbietung begegnen foll und feinen Bater ehren, beutliche Bestimmungen giebt, mas kann da einem Regularen noch mehr zur Erlangung bes Heils aussindig gemacht werden? Wenn nun über die Farbe, oder über Die Grobheit oder Feinheit der Kleidungstücke unter Geistlichen ein Streit entsteht, bann mogen bie reben, welche bie Dacht empfangen, barüber Bestimmungen zu treffen, fie mögen reben, fage ich, über die Regel, sie mögen reben über die Einrichtung des Evangeliums und der Apostel, wo weise oder schwarze Farbe oder Feinheit oder Grobheit vorgeschrieben wird, und man soll ihnen glauben. Eins aber fteht fest, baf bie Zeugen ber Auferstehung, die Engel, nach ber Schrift in weißen Rleibern erschienen find 1), nach dem Gebot aber und der Uebung der Kirche tragen bie Bükenden wollene Gemander. Gleichfalls in wollenen Gewändern ging man im alten Testament binaus zum Bolt, im Allerheiligsten aber pflegte man nach bem Gebote leinene Kleider zu tragen 2). Nach dem Borbild der Engel also scheinen weiße Rleider, zum Zeichen der Buge wollene auf dem bloffen Leibe aetragen werben zu muffen. Im Beiligthum Gottes aber und bei

<sup>1)</sup> Apostelgeschichte 1, 10 und an andern Orten. Die weißen Gewänder sind noch jett das Kennzeichen des Orbens, welches ihn von der schwarzen Kleidung der Reguliersten Chorherren unterscheidet. — 2) S. Hesetiel Cap. 44.

1121. ben Gottesdiensten sollen linnene Rleiber nicht wegbleiben." Es war nun ber Sinn berer, Die im Anfang versammelt maren, fo gegriet. daß Sorge und Rummer über ihr forperliches Befinden taum Raum fand, sondern allen Gifer hatten fie auf bas Beiftige gerichtet, ben beiligen Schriften zu folgen und Chriftum jum Kührer zu haben. Denn Bater Norbert ermahnte fie auch inbem er versicherte, daß die, welche bei ihm bleiben wollten, niemals abirren könnten, wenn sie ihr Gelübde gemäß ben Evangelien und den Aussprüchen der Apostel und der Vorschrift des beiligen Augustinus, Die sie befannt batten, mit ber That erfüllten. Go tam es, daß sie weber ber Dürftigfeit ihrer Rleidung fich schämten, noch bem Gehorsam irgend welche Schwierigkeit entgegensetzten. beständig an jedem Orte und zu jeder Reit Stillschweigen beobachteten, wenn sie wegen Vergehungen beschuldigt maren, sich zu Füßen warfen und sich bemüthigten, finftern Blid und harte Worte auch gegen Schuldige zu gebrauchen fich scheuten. Der genannte Bater wollte nun, daß feine Bruder ihren Leib durch Saften tafteiten, ihren ftolzen Sinn burch Demuth in allen Dingen niederhielten; er wollte, wie vorher gefagt ift, daß seine Brüder wollene Ge= mander auf blogem Leibe, wollene gur Arbeit trugen, er wollte, daß sie stets leinene Beinkleider trugen, obgleich er selbst alle Zeit ein sehr hartes härenes Gewand trug. 3m Beiligthum aber und wo immer die heiligen Sacramente zu verwalten und zu feiern waren, wollte er, daß wegen der Sauberkeit und mannigfacher Anständigkeit leinene Rleider in Anwendung kamen, und bies follte nach seiner Bestimmung zu aller Zeit geschehen. Er empfahl auch öfter breierlei zu beobachten: nämlich Sauberkeit beim Altar und ben göttlichen Gebeimniffen , Bufe für Ausschreitungen und Rach= lässigkeiten im Capitel und überall, Sorge für Die Armen und Gaftlichkeit. Um Altar nämlich beweift jeder feinen Glauben und feine Liebe au Gott, bei ber Reinigung feines Gewiffens Die Sorge um sich selbst, bei ber Aufnahme ber Fremden und Armen Die Liebe zum Nächsten. Er fagte nämlich immer, bag fein haus, welches diese drei Dinge forgfältig zu beobachten bestrebt

wäre, über das Maß des Erträglichen hinaus in Noth tom=1121. men könne.

Als er nun eines Tages von Remi 1) mit einigen seiner Ge= nossen und zwei Rovizen, welche das zu ihnen ergangene Wort Gottes von Diefer Welt hinweggezogen hatte, zurudfehrte und fie ftillschweigend in ihren Gott im Denken versenkt ihres Weges manbelten. tonte eine Stimme aus' ben Wolfen ju ihren Ohren: "Dies ist die Gesellichaft des Bruders Norbert." Auf diese ant= wortete eine andere Stimme von der Seite her: "Bon diesen bei= ben Novizen ift der eine nicht aus der Gesellschaft der übrigen." Dies hörte ber Mann und die anderen, die ihn begleiteten, und betrachteten nichts Boses arawöhnend die Angelegenheit stillschweigend. waren aber doch ungewiß, mas werden sollte. Aber Bater Nor= bert. der größere Besorgniß hatte und wußte, daß es nicht ohne Bedeutung fei, daß mit göttlicher Erlaubnift Diefe Stimmen gebort wurden, forschte bei Gott mit aller Inbrunft feines Gebetes nach der Ursache dieser Begebenheit, indem er mittlerweile den Charafter und die Thätigkeit berer, auf welche jene Stimmen sich bezogen, beobachtete. Und als er den einen als weniger demüthig in der Beichte, leichtfertig in Worten, unruhig in feinem Besen, 2) un= beständig im Charafter, lau im Gebet, nachlässig im Gehorsam erkannt hatte, benn es war ein Engländer, fagte er: "Was ift es Bruder, mas Du in Deinem Herzen bewegst? Sag an, mas verborgen ift. Wenn Du Gott suchft: es ift keine Creatur unficht= bar vor ihm, benn, wie der Apostel spricht, es ist alles bloß und offen vor seinen Augen.8) Bir suchen die Wahrheit und soweit es der menschlichen Gebrechlichkeit erlaubt ift, streben wir in der Wahrheit zu wandeln, und es hat weder die Wahrheit irgend welche Gemeinschaft mit der Falscheit, noch hat der Gläubige mit bem Ungläubigen irgend welche Genoffenschaft." Ihm entgegnete

<sup>1)</sup> Brgl. dariiber Herm. Laub. III, c. 2 und 4, ber diese Sache im October 1119, zur Zeit des Concils von Meins geschen läßt. Dersetbe weicht in einigen Puntten ab, ift aber im Ganzen glaubwirdiger und genauer. Schon die Stellung dieser Gesschichte in unserer Lebensbeschreibung und die unbestimmte Zeitangabe berwirren die Chronologie. — 2) Inquietum in corpore. — 3) Ebr. 4, 13.

1121. jener, indem er das Haupt schüttelte und die Leichtfertigkeit seiner Worte an den Tag legte. "Glaubst Du etwa, guter Bater, ich wollte Dir etwas stehlen? Arm dist Du; aber jedem, der da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; dem aber, der da nicht hat, wird auch genommen werden, was er zu haben glaubt." 1) Dies sagte er und bewährte seine Worte mit der That. Denn damals war gerade Jemand in den Orden eingetreten und hatte außer seiner geringen Habe eine Kleinigkeit Geld mitgebracht, welches damals hinter dem Altar des ärmlichen Bethauses, das sie damals allein hatten, hingeworsen war. Eines Nachts aber ersah sich jener Engländer eine ihm passende Stunde und entsloh mit dem geraubten Gelde. So vermehrte jener Betrüger den Armen Christi, die nichts Arges ahnten, ihre Noth so sehr, daß ihnen nicht einmal so viel blieb, daß die Ausgaben für einen Tag bestritten werden konnten.

Als nun eine große Bahl Brüder mit Bater Norbert vereinigt war, mußte ein bestimmter Ort für ihr Unterkommen ber= gerichtet werden. Der Ort nämlich lag in sehr wilder Gegend und war gänzlich unbebaut, von Gebufchen und Sumpfen und allen andern Unbequemlichkeiten bedeckt, und es war nichts da, was zum Aufenthalte bienlich mar, als eine kleine Capelle und ein Obstgarten neben ihr und ein kleiner Teich mit Waffer aus ben Bergen, bas nur zur Regenzeit floß, und es ift bekannt, daß er bis auf den heutigen Tag mit Sumpfwasser gespeift wird. Als bort ber Mann Gottes mit seinen Begleitern verweilte und ben Troft Gottes erwartete, erschien nach gemeinsamem Gebete einem eine hinlanglich beutliche und flare Offenbarung. Als er diese bem Manne Gottes berichtet hatte, - er habe nämlich an einer Stelle jener Derklichkeit unfern Berrn Jesum Chriftum am Rreuze gefeben, über welchem fieben Sonnenstrahlen von wunderharer Rlarheit glänzten, und von vier Seiten eilte eine große Menge von Bilgern mit Rangen und Stöden herbei, welche wieder abzogen, nachdem sie ihren

<sup>1)</sup> Matth. 13, 12,

Beiland mit gebeugtem Kniee angebetet und feine Fuße gefüßt 1121. hatten, - ba bankte ber Gottesmann bem herrn, rief Bartholomäus, ben Bischof von Laudunum, 1) herbei und ließ, nachdem ber Grund gegraben und geweiht mar, Die Kirche aus geweihten Steinen gründen im Beisein des Herrn Thomas von Ropi, 2) ber bem Manne Gottes Chrfurcht und Chrerbietung um Gottes Wil-Ien erwies, im Beisein ferner von bessen noch jungem Sobn Engelrand und vielen Edlen, Beiftlichen und Laien, und einer großen Menge Bolts, das sich wunderte und unter einander fagte: "Wer mag wohl jener Mann fein und von mas für einem Glauben, daß er so ohne Bernunft handelt? Glaubst Du mohl, daß bas Werf Bestand haben fann, bas in solcher Einöbe angelegt wird und bessen Fundament nicht auf einen Felsen, noch auf festen Boben, sondern auf einen Sumpf gelegt ist?" So tief nämlich mar bort ber Sumpf, daß er faum ausgefüllt werden konnte, obgleich eine große Last Steine hineingeworfen wurde; aber weil eine Bflanzung, die der himmlische Bater pflanzt, nicht ausgerottet werden wird, so durfte sie nicht wanken, noch konnte sie ausgerottet werden. Bon den Maurern aber waren einige Deutsche, einige Gallier, die um die Wette, Die einen auf Diefer, Die andern auf jener Seite, das Werk aufführten. Und möglichst schnell wuchs ber Bau und wurde in ber Zeit von neun Monaten beendet und von dem oben genannten Bischof Bartholomäus geweiht. 3) Aber 1199

B.: Ein Theil der Maurer waren Deutsche — einige Kölener nämlich, Freunde des Mannes Gottes, hatten sie in Lohn genommen — ein Theil Landsleute von uns, schon Freunde der Prämonstratenser: und sie arbeiteten um die Wette an dem Werke, die einen an dieser, die andern an jener Seite.

<sup>1)</sup> Brgs. bazu Herm. Laudan. III, 4. — 2) Thomas von Couch war in seiner Jugend wegen seiner Grausamkeit, Wolfust und Habzier berüchtigt. Sein Sohn Engelbrand II. erwies sich sehr wohltbätig gegen bas Kloster Premontre. — 3) Die Kirche wurde am 4. Mai 1122 im Beisein bes Bischofs von Soisson geweiht von Bartholomäus.

1122, weil Trauer mit Freude, Unglud mit Glud sich zu mischen pflegt. fo ereignete sich an jenem Tage ber Einweihung ein Unglück. Denn als die unzählige Menge, die zu bem festlichen Tage zusammen= gekommen mar, um im Wetteifer ihr Opfer barzubringen und ben Altar zu umgeben, wie zu geschehen pflegt fich brangte, wurde ber Sauptaltar erschüttert und ein Stein losgelöft, wodurch, wie das Gebot vorschreibt, die Weihe ungültig und die ganze Arbeit nichtig gemacht wurde. Der Mann erschrat und wurde traurig, indem er mehr das Aergerniß bei den Schwachen im Glauben fürchtete, als ben göttlichen Werken, Die nicht ohne Grund ge= schehen, mistraute. Als er aber im Herrn die Kräfte des Trostes wiedergewonnen hatte, bestimmte er von neuem einen Tag zur heimlichen Einweihung der Kirche in der Octave des heiligen Mar-18. Nov. tin 1) mit bem Bischof, - und so geschah es - und dieser bebauptete beshalb, so lange er lebte, 2) es musse in fünftigen Beiten eine neue Weibe vorgenommen werden.

13. Nach Beendigung dieser Angelegenheit ging Norbert seiner Gewohnheit gemäß aus, um zu predigen. In seiner Abswesenheit nun bereitete der alte Feind den in Prämonstratum zurückleibenden Brüdern unzählige Nachstellungen. Einigen Brüsdern nämlich zeigte er sich am hellen Tage mit seinen Dienern mit bewassneter Hand in der Gestalt derer, die sie einst in der Welt als Todseinde zurückgelassen hatten. Jene aber erschreckt über das Klirren der Wassen und das Schnauben der Pferde widerstanden ihm auf alle Weise, derart, daß sie flüchtend Knüttel und Steine aufrassten, und nachdem sie ihre Arme mit irgend einer Schutzwehr oder mit ihrem Rock umwickelt hatten, zum Widerstand herbeieilten. Und wunderbarer Weise wurde so ersbittert gestritten, daß sie glaubten, daß Geschosse geworsen würzen, und daß sie sie entsendeten, daß sie geschlagen würden und

<sup>1)</sup> In octavis sancti Martini, 8 Tage nach bem Feste bes heil. Martin, b. i. ber 18. Rovember. Doch bezeichnet octava auch ben Zeitraum von 8 Tagen und fönnte also bie Tage vom 11. bis 18. Nov. bezeichnen. Der 11. Nov. wie ber 18. fallen 1122 auf ben Sonnabend. — 2) Bartholomäus resignierte 1150, wurde Mönch in Foigny und starb bort 1152.

schlügen, daß sie verwundet würden und verwundeten, daß sie getöbtet 1122. murben und töbteten. Als zu biefen andere Brüder binzuliefen und fie anfuhren, warum fie fo wütheten, fagten fie : "Geht 3hr benn nicht, daß wir von unsern Feinden bedrängt werden und beinabe schon in Stude gehauen sind und zu unverbesserlicher Schande fterben?" Als die Brüder nun einsaben, baf fie burch Unfeinbung bofer Beifter bethört feien, fprengten fie Weihmaffer und machten das Zeichen des Kreuzes, und als der Haufe der bosen Geifter zurudwich, verfolgten sie jene in eilendem Laufe, gleichsam als wenn die Feinde befiegt und in die Flucht geschlagen waren, indem fie ihnen mit lauter Stimme guriefen: "Gia, eia, kehret zurlick und leiftet Widerstand, sonst werdet Ihr eines schändlichen Todes fterben, wenn Ihr von nun an beranzukommen Guch unterfangt." Und als einige von ihnen zur Besinnung tamen und erfannten. bak fie vom bofen Geist getäuscht maren. blieben fie von nun an tapfer aufrecht, wie sie tapfer gesiegt hatten. Einige aber, welche die Schmach einer folden Bethörung nicht zu ertragen vermochten und an ihrer Kraft, ausbarren zu können, verzweifelten, michen rudwärts, getroffen vom Stachel am Schwanze bes Teufels.1) - Auch eine andere Art bes Betruges brachte Der bose Geist gegen dieselben Brüder in Anwendung. Ginige, bei benen er einst Empfänglichkeit für seinen Willen gefunden batte, erfüllte er mit foldem Trug, daß sie, die früher taum einzelne Worte in einem Buche hatten lesen können, jest große Reben über Bucher hielten und durch Brophezeiungen für die Aufunft Größeres und Staunenswerthes verhießen. Einer von ihnen erflärte, er verstehe die Brophezeiung des Daniel, und sprach einiges darüber unter Anleitung der Lüge, wo der Prophet von den vier und sieben und gehn Börnern und Königen und vom Antichrift schreibt 2); und hiermit batte er schon die Aufmerksamkeit einiger schwächeren Geister erregt und hätte auch, wenn es möglich ge= wesen mare, ben Gottesmann, ben verebrungswürdigen Abt Symon

<sup>1)</sup> Rach Offenb. Joh. 9, 10. - 2) Bezieht fich auf Daniel 7-12.

1122. von St. Nicolai 1) jum Jrrthum verführt. Denn so weit war er in feiner Anmagung gegangen, bag er fogar ben im Capitel sitzenden Brüdern eine Predigt zu halten sich unterstand, beren Anfang so lautete: "Seid tapfer im Rampf und tämpft mit ber alten Schlange:" zu ben folgenden Worten aber: "Und Ihr werdet das Himmelreich erlangen", vermochte er nicht zu kommen. Unter biefem und bergleichen Dingen wird ein gemiffer Cleriker, ber Die= ner dieser ungerechten Arbeit, plötlich von einer Ohnmacht befallen, und er, ber früber nur von sichtbaren Dingen redete, vermak fich nun, feinen Mund jum Simmel und ju unfichtbaren und unaussprechlichen Dingen zu erheben. Die Brüder laufen ausammen, um ihn zu falben, sie laufen zusammen, um zu hören, was er fagte; und er fagte von sich nun Großes, von den anbern aber, welche um ihn ftanden, noch Größeres: von sich, daß er an bemselben Abend entweder mit den Engeln im himmel sein oder gesund mit ben übrigen Brüdern im Chore ftehen murbe: von den andern aber fagte er gleichsam verheißend und prophe= zeiend: "Diefen habe ich neulich, als ich in Verzückung gerathen mar, zur Emigkeit berufen gesehen, jenen ichon im Schofe bes Glüdes sitend, das Lager dieses zu berfelben Glüdseligkeit vor= bereitet; jener wird Bischof, biefer bier zum Leiter und Meister vieler Regularen eingesetzt werden; biefer wird in seinem guten Borfatz beständig bleiben, jener andere wird abfallen und ent= weichen." Nach biesen Worten brach er zusammen, wie wenn er ben letten Athemqua thun wurde; nach Verlauf einer Stunde aber, als er die Glode zur Besper läuten borte, ftand er plötslich auf und trat in eiligem Laufe mit den andern in den Chor. Als das die Umstehenden saben, erkannten sie schamerfüllt, daß fie getäuscht seien. — Ebenso erregte ber bose Keind einen anderen, der behauptete, daß, wie jener über die Prophezeiung Da= niels, so er über die Offenbarung Johannis klar sei und Die Geschenke ber himmlischen Geheimnisse durchforschen müsse.

<sup>1)</sup> Simon, vom Bischof Bartholomäns aus Rheims jum Abt von St. Niçolai in Laon berusen, war mit Norbert und hugo befreundet.

Dies wurde dem Prior an dem Arbeitsplatz gemeldet und durch 1122. Diesen bem Convent. Sie kehren zurück, um zu hören, mas bas für neue Dinge seien. Dieser, Reinald mit Namen, saf ba, roth wie ein Betrunkener, ein anderer, Namens Burchard, faß ibm gegenüber und weinte untröstlich. Und als man ihn nach ber Ursache feiner so großen Betrübniß fragte, sagte er: "Meine Berren und Brüder, sehet, bort mein Nebenbuhler sinnt auf meinen Tod, und man moge nur fein Bett untersuchen, dann wird man das Wertzeug finden, womit er mich tödten will." Man suchte und fand unter dem Bette eines jeden die Beweise für ihren Saf. nämlich ein Meffer von erstaunlicher Länge und eine tüchtige Reule. Als diese in den Convent gebracht waren, sagte ihnen der Prior: "Brüder, und wenn boch Brüder! die Jünger unferes Herrn Jesu Christi, unterrichtet und erleuchtet vom beiligen Beist, waren frei von eifersüchtigem Neide und giftigem Sak. Denn der heilige Beift ift nicht ein Beift ber Zwietracht, sonbern ber Eintracht, nicht bes Streites, sondern bes Friedens. Seht, nun ift tlar, aus welcher Quelle Ihr das Bose geschöpft habt und nicht das Gute, bas Bittere und nicht bas Suge. Daher legen wir Euch Stillschweigen auf im Namen bes Herrn, benn wir wollen Euch nicht hören vor der Rückfehr unseres Baters Norbert." So wurden die Brüder gegen biefes und Aelmliches von nun an vorsichtiger

14. Nach Berlauf einiger Zeit ergriff der böse Feind wiederum einen Jüngling, den Sohn eines Conversen 1), und bezgann ihn schrecklich zu quälen. Die Brüder, welche staunten und sich verwunderten, daß die Anfälle desselben so häusig waren, schließen den Besessenen gebunden ein, die ein Beschluß über ihn gefaßt würde. Als aber in der Stille der Nacht der Prior zu ihm eintreten wollte, sing bei noch verschlossenen Thüren der Dämon an mit lauter Stimme von innen zu rusen: "Nun wird er zu mir hereinsommen, nun kommt, nun kommt jener Weister mit dem purpurbesetzten Rock

<sup>1)</sup> Conversi find foldje, die fich aus ber Welt in ein Rlofter gurudziehen, um ein monchisches Leben zu führen, aber keine geiftliche Weihe erhalten, Laienbrüder.

1122. welcher verflucht sei: verrammelt die Thur, so schnell wie möglich, damit er nicht an mich berankomme." Tropdem wich der Brior nicht, sondern an die Thur schlagend trat er ein, stellte sich vor jenen und sagte : "Sag an, bitte ich, was ist es, was Du sprichst?" Er antwortete: "Fragst Du mich, was ich sage, ober wer ich bin, der ich spreche? Keins von beiden werde ich Dir anzeigen. Du etwa der Meister oder Vormund Dieses Menschen oder der Lehrer von anderen? Gebe weg, gehe schleunigst weg, damit Du nicht etwa von mir schmählich beschimpft weggehest." Jener aber überzeugt, bak es ber bose Beist sei, und daß er häufig um zu täuschen, jetzt aber um zu töbten gefommen fei, sagte: "Ich beschwöre Dich burch Jesum Christum. Gottes Sohn, ber Deine Tude am Kreuze besiegt hat und die Macht über den Menschen, die Du mit Unrecht und Betrug an Dich geriffen hatteft, mit Recht und Kraft wiedergewonnen hat, daß Du nicht magst zu verheimlichen, wer Du bist." Er sagte barauf: "Warum zwingst Du mich benn so?" Jener antwortete: "Nicht ich, sondern der zwingt Dich, der Dich, siehe, schon ein Mal, wie gesagt, besiegt hat." Da rief der Dämon aus: "Ach ich Unglücklicher, was soll ich thun? Ich bin derfelbe, der in Nivigella in dem Mädchen vor Deinem Meister Norbert, dem weißen Hunde, gewesen ist. Berflucht sei die Stunde, in der er geboren ift." Bei biefen Worten ruft ber Brior die Brüder ausammen, welche in Demuth ber Geikelung sich unterziehen, mit Fasten und Gebeten ihm zuseten. geben sie mit Weihwasser an den Dämon beran. Jener nun beginnt zu knirschen und gewaltig zu schreien. "Mögen sie hierher fommen zu biesem Rampf, benn wir sind mehrere und werben sie zermalmen, wie vom Steine bas Rorn zermalmet wird, und werben sie völlig vernichten." Als ihm der Prior nun antwortete: "So wirst Du thun, wenn Du die Macht dazu erhalten haft," sprach jener, indem er die Hande gegen ihn ausstreckte: "Meinft Du, daß Du ber Meister von jenen bist?" Und indem er seine Finger nach dem Kreuze ausstreckte, welches man bort hielt, sagte er: "Jener ift ber Meister, nicht Du. Um Deinetwillen thun

wir nichts, sondern jener ist es, von dem ich gepeinigt werde." 1122. Denn die Damonen bekennen, baf unfer Berr Jefus Chriftus gefreuzigt sei und fürchten ibn.1) Juden aber und falsche Christen erkennen ihn nicht an, sondern verwünschen und verlachen ihn. Endlich wurde jener, in dem der bose Geist war, befreit; da er aber taum von mehreren batte gehalten werben können, fagte ein junger Beiftlicher vom Convent 2), indem er aus dem mahren Ge= horsam, dem er pöllig ergeben war, in Demuth Muth schöpfte 3): "Man moge es mir bei ber Bflicht bes Gehorfams befehlen, und ich werde jenen halten, nicht mit meinen, sondern mit des Ge= horfams Banben und Banben." Als ihm nun ber Befehl gegeben war und die andern weggegangen waren, hielt ihn dieser allein und führte ben por bem Anblid feines Antliges gitternben jum Beihwasser. Er wird in bas geweihte Basser gebracht, Die Beschwörungen und Evangelien werben gelesen, Die Brüder beten und fleben unter Beifelungen, Aniebeugen und verschiebenen Rafleiungen, bis endlich nach gewaltigen Qualen des Körpers des Unglücklichen ber Dämon sich auf die Zunge bes Mannes in Gestalt einer ganz schwarzen Linfe fett, und sich nach Deffnung bes Mundes und Berausstreden ber Junge ben Umstebenden zeigt, wobei er sagte: "Hier bin ich! Aber um Euch Alle werde ich beute nicht berausfahren." Als ihm geantwortet murbe: "Du bist ein Lügner und hast von Anfang an nicht in ber Wahrheit geftanden, noch ift Dir in irgend etwas Glauben zu schenken". fuhr er kurz darauf heraus, indem er unerträglich widerliche Spuren zurudließ, und ber von seinem Beiniger befreite Rörper fiel sogleich auf das Krankenlager und genas erst nach langer Erbolung mit Mübe von seiner Krantheit. Damals mar an die Bforte ein Bruder von fehr lobenswerther Frommigkeit gesett, um

<sup>1)</sup> S. oben Cap. 10. — 2) Hugo a. a. D. S. 116 nennt ihn Richard. — 3) Iuvenis quidam clericus de conventu humilem de vera obedientia, cui totus deditus erat, assumens praesumtionem dixit; der Sinn ist offenbar, daß der junge Cleriker im Bertrauen auf seinen gelobten Gehorsam die schwierige Bändigung des Besessenn unternahm und aussiühren zu können glaubte, da er ja ohne Besinnen thun mußte, was ihm besobsen war.

1122. Almosen zu geben und Fremde mit Gebet aufzunehmen. Als die= fer eines Nachts auf seinem Lager lag, welches für Alle gleich= mäßig aus Farrenkraut bestand, trat zu ihm, während er nicht schlief, sondern nur dalag, Satan brullend und bisweilen wie ein Schwein grunzend und bas Farrenfraut um die Fuße bes Mannes berumwälzend. Als er bas in der ersten, der folgenden und britten Nacht that, redete ihn der Bruder nach dem vom Brior empfan= genen Rathe, als er zum britten Male kam, also an 1): "Du elender und elendester weiland Lichtbringer, der Du morgens aufgingest, Du bist in ber Herrlichkeit bes Baradieses gewesen, aber als Dir das nicht genügte und Du fagtest: »Ich will meinen Stuhl setzen an der Seite gegen Mitternacht, ich will bem Höchsten ähnlich sein,« ba haft Du verloren, mas Du warest, hast statt bes Lichtes Finsterniß, fatt ber Seligkeit Berdammniß, ftatt der Lieblichkeit Gestant in Gemeinschaft mit ben Schweinen ermählt und eingetauscht. Wahrlich ein würdiger Tausch, ein passender Wechsel. Hollah, bier ift nicht Dein Plat, sondern im Bestant ber Kloaken Dich wälzend, mache Dich ben Schweinen gleich und erwarte an stinkenden Dertern die Zeit des letzten Gerichtes."1) Berwirrt entwich der Bersucher und kam zu diesem Bruder in Aufunft nicht wieder in irgend einer fichtbaren Gestalt. Denn dadurch wird der bose Geist in Verwirrung gebracht und beschämt, wenn ihm die Herrlichkeiten, die er verloren hat, vor= gehalten werden, ebenso wie er sich fürchtet und zittert, wenn ihm Die Drohungen und Schrecken des fünftigen Gerichtes in den Be= schwörungen vorgehalten werden. Daher wurde es mit der Zeit Sitte in ber beiligen Rirche, daß ber Schluß aller Beschwörungen am Ende so lautet: "Ich beschwöre Dich bei bem, ber ba kommen wird, die Lebendigen und die Todten und die Welt mit Feuer zu richten."

Nachdem nun die Brüder vielfach ermüdet waren, ging der bose Feind, da er auch bei einfachen Gemüthern keine Stätte für

<sup>1)</sup> Die Worte find großentheils aus Jefaia 14, 12 ff. genommen.

seinen Betrug fand, in leichtem Fluge nach Trajectum 1), wo 1123. Bater Norbert sich aufhielt, und pacte einen Mann, ben Meier eines Fürsten. Es war damals in jener Stadt der Tag ber Rirmeß und Norbert, ber Priefter Gottes, feierte vor gablreich versammelten Bolte in der Hauptfirche die Messe. Da wurde jener vom Teufel Besessene, welcher fürchterlich knirschte, mit Mibe festaebalten, obwohl er gebunden war. Nach Beendigung der feier= lichen Messe wurde er ihm unter großem Beifall des umftebenden Boltes übergeben. Als er noch mit den heiligen Meggewändern bekleibet, gegurtet also mit ber Kraft bes heiligen Beistes, sich an= schickte, den ungestümen Feind zu bekämpfen, baten ihn einige Brüder, daß er auf seinen angegriffenen Zustand Rücksicht nehme, - benn es sei schon Abend und ber Erfolg in biefer Angelegenheit hänge von Zufälligkeiten ab, die boch nicht alle be= feitigt werben fonnten - wurde er erregt und zuchtigte fie mit harter Miene und Antwort, indem er fagte: "Wist Ihr nicht, Brüder, daß durch den Neid des Teufels der Tod 2) in den Erdfreis eingebrungen ift, und noch in ihm verweilt, und daß er niemals den Willen haben wird, wieder vernünftig zu werden? Denn biefer ftellt fich bazu so bäufig und so zur ungelegenen Beit ein. daß er mich verhaft mache und das Wort Gottes, das durch mich gepredigt wird, in den Berzen der Zuhörer werthlos mache und es von benen, die es angenommen haben, wenn er es auch nicht sichtbar vermag, dennoch heimlich vermöge seiner ihm angeborenen Anmagung hinwegzunehmen ftrebe. Tonte nicht in Euren Ohren die Erklärung der Wahrheit, welche sagt: "Da kam ber Teufel und nahm das Wort Gottes von ihren Bergen?'3) Nach diesen Worten stellte er den Besessenen vor den Altar und begann die Beschwörung, indem er den Damon antrieb, auszufahren. Und als er geweihtes Salz in seinen Mund gebracht hatte, spie jener mit voller Gewalt bem Priester in bas Gesicht

<sup>1)</sup> Mastricht; Norberts Aufenthalt hierselbst bezeugen auch die Zusätze ber Brüber von Kappenberg, s. unten. — 2) In der Ausgabe steht burch einen Druckselser invida diaboli mors. — 3) Luc. 8, 12.

1128. und in die Augen, indem er sagte: "Du hast nun den Rath gegeben, daß ich in's Wasser geworfen werde, damit ich dort mit tüchtigen Geiftelbieben fast zu Tode gepeitscht werde; Du wirst Dich vergebens anstrengen, mich verleten Deine Beifeln nicht. Deine Drohungen schrecken mich nicht, ber Tod peinigt mich nicht, noch binden mich die Fesseln des Todes." Der Rath war zwar gegeben, daß er in's Weihwasser gelegt würde, aber ohne daß der Büthende es borte. Da nun Geistlichkeit und Bolt berumftanden. einige aus Neugierde, andere aus Frömmigkeit, fing jener nichts= würdige Dämon an, burch ben Mund bes beseffenen Menschen das verwerfliche Leben vieler, Chebruch und Hurerei aufzudeden; und mas durch die Beichte nicht bedeckt mar 1), murbe durch seinen boshaften Mund aufgedeckt. Als sie das borten, begannen alle hierhin und dorthin auseinander zu laufen, nur wenige blieben mit Bater Norbert zurud. Als fich aber ber Tag geneigt hatte, bewogen ihn die Anwesenden, durch Fasten und Wachen in ber voraufgebenden Nacht ermüdet, in feine Berberge zu geben und seine schwachen Glieber burch Erfrischung und Schlaf zu ftarten. Mle er nun hier mit seinen Brübern und einigen Gasten beim Mahle saß, wurde ihm gemeldet, daß jener Kranke ruhig dasäße und erlöst vor dem Altare für die Schmähungen, die er schänd= licher Beise ausgestoßen hatte, um Berzeihung bate. Gie bankten Gott; benn wirklich schien es in jener Nacht und am folgenden Tage, als ob er geheilt mare. Es bestand aber unter ben Burgern jener Stadt ein töbtlicher Zwift, und als Bater Norbert, um diesen beizulegen, den ganzen folgenden Tag sich abgemüht und ben Frieden unter ihnen durch Gottes Gnade wiederhergestellt hatte, fuhr ber Teufel, ber aus ihren Herzen getrieben war, weil er nur ungern wich, wieder in eben benselben armen Menschen, der geheilt schien. Dieser fing sogleich wieder an zu knirschen und zu toben. Als nun ber Briefter Gottes zur Rirche gurudtam, sagten die Anwesenden : "Weißt du nicht, daß jener Besessene von

<sup>1)</sup> Gebeichtete Sünden galten als getilgt und damit auch ber Macht bes Teufels entzogen.

gestern rast? Wenn er nicht schleunigst geheilt wird, wird er von seiner eigenen Wuth verzehrt werden und sterben." Der Wann Gottes antwortete: "Richt jest wird er von seinem Beiniger erlöst werden können, weil ihm dies in Folge seiner Sünden zugestoßen ist" — denn er hatte auch das Umt eines Ortsevorstehers — "und er ist mit Recht seinem Peiniger überliesert. Laßt ihn nun, damit er nach geschehener Genugthuung geheilt werde, nachdem jener ihn einige Tage hindurch gepeinigt hat." Und so geschah es. Nachdem er drei Tage auf das Härteste geplagt war, wurde er von ihm durch göttliches Erdarmen geheilt, so daß er seiner Sinne mächtig unversehrt zum Seinigen zurückstehrte.

15. Da in jener Zeit Norberts Ruhm sich weit verbreitete. 1121. tam Gobefried, 1) ein fehr mächtiger Graf aus Weftfalen, nach= bem er vom Beist ber Gottesfurcht ergriffen war, zu ihm und eröffnete ihm sein Borhaben, alle seine Guter zu verlaffen und freiwilliger Armuth sich zu ergeben. Denn er mar reich, machtig in ben Waffen, mit liegenden Gütern, Anechten und Mägden wohl ausgestattet. Diesem allen entsagte er und stellte es bem Mann Gottes zu freier Berfügung, unter ber Bedingung nämlich, daß er die Burg Rappenberg in ein geiftliches Stift verwandeln und zum Dienste Gottes weihen sollte, damit da, wo die Ausübung ber Laster geherrscht hatte, die Weihe des göttlichen Segens einen Ort ber Tugenben herstellte. Dieser That wider= sprachen bessen Frau und sein jungerer Bruder 2) und die Vasallen und Ministerialen berfelben zugleich mit dem Grafen Friderich, seinem Schwiegervater, welcher behauptete, daß die Schenkung, welche jener gemacht habe, zum großen Theil aus ber Mitgift seiner

<sup>1)</sup> Gottfried II., Sohn Gottfricds I. und seiner Gemahlin Beatrix von Schwaben, war verheirathet mit Jutta, Tochter des Grasen Friedrich von Arnsberg. Aus dieser Schwaren keine Kinder entsprossen; der jüngere Bruder Gottfrieds, Sto, war unverheirathet. S. über die Sache unten die Lebensbeschreibung Gottfrieds von Kappenberg. — 2) Nach Gottfrieds Lebensbeschreibung, welche hierüber natürlich besser unterrichtet ift, ist dieser Schwang Gottfrieds von Seiten seines Bruders und seiner Frau nicht widerssprochen, sondern zener handelte völlig im Einvernehmen und in Gemeinschaft mit Sto. Geschichtschreiber. Liefra, 59. Leben des h. Norbert.

1121. Frau herrühre. Und als darüber vielfach und lange gestritten wurde1), gab endlich burch Gottes Fügung Die Frau ihre Buftim= mung, und ber Bruder faßte ebenfalls ben Blan, Dlonch zu werben.2) Und so tam es, daß aus ihren Besitthumern brei Rlöfter eingerichtet wurden, nämlich Kappenberg, Elvestab und Barlar.3) In diesen wurden Brüder vereinigt und besteht bis auf den heutigen Tag ein Gott würdiger Cultus. — Der Graf Friderich aber, ber Bater ber Frau des Grafen, ber fich von seinem Chrgeiz zu sehr leiten ließ, weil das Schloß Kappenberg die Herrschaft von Westfalen gehabt hatte, und welcher behauptete, es fei bie Mit-1121 gift seiner Tochter 4), brobte ben Brüdern, wenn sie nicht schleunigst 1124. abzögen, würden sie alle von ihm getödtet werden. Einige Male tam er auch mit feiner Begleitung borthin und brobte bem Bater Norbert, er wurde ihn, wenn er ihn felbst trafe, samt seinem Esel aufhängen, damit man abwägen könne, wer von beiden schwerer sei.5) Solcher übermüthigen Rede widersprachen die anwesenden Bischöfe und andere Vornehme und brohten ihm mit Gottes Born. Denn schon stand ber Bater in ber Gegend um ben Rhein bei allen in hoher Achtung, und sie konnten es nicht gleichgültig er= tragen, wenn er von Jemand geschmäht murbe. Die Brüber von Rappenberg schickten also in ihrer Bedrängniß zu bem Manne Gottes, indem sie ihn um Sulfe baten und zugleich bie übermüthigen Worte bes ftolzen Mannes melbeten. Als er diese Botschaft vernommen und die Kräfte des Glaubens und der Hoffnung auf den, der da fagt: "Bertrauet, ich habe die Welt besiegt," zusammengenommen hatte, verkündete er öffentlich, er werde

<sup>1)</sup> Der Streit über diese Angelegenheit wurde sogar auf dem Reichstage zu Utrecht geführt (1122), wo Friedrich von Arnsberg anwesend war. S. unten Gottfried Leden.

2) Wann Gottfried und Otto selbst Mönche wurden, steht nicht genaßt, sicher aber nicht vor 1124, während die Schentung 1121 oder Anfang 1122 fällt; der Grundsstein der Kirche in Kappenberg wird vom Bischof Dietrich von Münster schon den 15. August 1125 gesegt, worüber die Urkunde noch vorhanden ist. — 3) Die Schentung von Ibenstadt (in der Wetterau, einige Weilen von Franksurt) und Varler (bei Coessseld) erfolgte erst 1123. — 4) Jutta, welche auch den Schleier nahm und später Aebtissin in Hersord wurde. — 5) Ueber Friedrichs Auftreten s. Gottsrieds Liben Cap. 9.

mit seinem Esel 1) in jene Gegend kommen und werde jenem Gelegenheit geben, seine Worte an ihm wahr zu machen. Wozu viele Worte? Wiewohl der Weg weit war, wollte er seinen Sinn nicht ändern, sondern überschritt den Rhein und betrat unbeschützt und unbewaffnet das Land des Grasen Friderich. Während er hier verweilte, kam Gottes Rache über ben Grasen. Denn als er beim Frühmahl saß, riß der Leibpanzer und er platzte mitten auseinander und endete so zugleich seine Schlechtigkeit und sein Leben. 2) Als er nun todt war, wurde der Kirche der Frieden wiedergegeben.

Als barauf Bater Norbert nach Frankreich zurückgekehrt mar, 1125 tam zu ihm ein vornehmer Fürst von Frankreich, der Graf Theobald 3) nämlich, und suchte Rath wegen seiner Seligkeit. Bater nun hatte gehört, daß jener Graf sehr reichlich Almosen gebe und Kirchen und Klöster baue: er batte gehört, daß er ein Bater der Waisen, ein Berather der Wittmen, ein Berforger der Armen und Kranken sei, und beshalb vermaß er sich nicht, die Gewohnheit dieses heiligen Lebenswandels zu ändern, fondern er gab ihm ten Rath, daß er bei feinem begonnenen guten Werke beharrte, sich verheirathete und einen Erben zeugte, ber mit bem Segen seiner Borfahren bas weite Land in Besit nehmen follte. In Diesem Rathe aber zeigte ber Mann große Rlugbeit, benn er, ber wollte, daß ber oben genannte Graf von Westfalen, ber Räuber von fremdem But, auf sein Eigenthum verzichtete, überredete diesen Grafen von Frankreich, der von sei= nem Bermögen die Bedürftigen unterstützte und gleichsam nichts befaß, alles in Besits zu behalten. - Der Mann Gottes hatte ba= mals beschlossen nach Rom zu reisen; zu Begleitern auf Dieser Reise erhielt er Besandte jenes Grafen, welche mit ihm bis Ratisbona gingen. Der Bruder bes Bischofs jener Stadt 4) mar ber Mart-

<sup>· 1)</sup> Die Chronit der Magdeb. Erzbischöfe rühmt besonders Norderts Einfachheit, daß er auf einem Efel ritt. — 2) Friedrich ftarb 1124. — 3) Theobald der Große, Graf von der Champagne, Sohn Stephans deniek, Bois, herrichte seit 1102; seine Mutter Abela war eine Tochter Wilhelms des Eroberers von England. Die erste Begegnung zwischen Theobald und Norbert fällt um 1124. Näheres bei Rosenmund a. a. D. S. 40. — 4) Hartwich, Bischo von Regensburg 1106 bis 1126; s. oben S. 5.

1126. araf Engelbert 1), ein Mann von großer Bornehmheit und Macht. dessen heirathsfähige Tochter sie für ihren Herrn zur Frau for= berten und auch erhielten; und mit biefer froben Botichaft fehrten fie wieder heim. 2) Norbert aber fette feine Reise fort und tam Februar nach Rom, wo er von dem Papste Honorius 3) seligen Angedenfens ehrenvoll aufgenommen wurde und von ihm alles anädia er= hielt, mas er mit gutem Rechte von ihm erbat 4); und nachdem er seine Geschäfte besorgt hatte, machte er fich auf ben Beimmeg und gelangte nach Würzburg. Auf jener Reise murbe sowohl von ihm felbst, als von einigen Reisebegleitern beutlich eine Stimme gehört, welche sagte, daß er Erzbischof von Magdeburg 5) werden 11. April. würde. Als er also in Burzburg am Ofterfeste in ber Haupt= firche vor zahlreich versammeltem Bolt die Messe feierte, tam zu ihm, gerade als er den Leib und bas Blut des Berrn genok, ein blindes Weib, das allen befannt war; und gleich nachdem er das Blut des herrn genoffen hatte, blies er in ihre Augen, und alsbald erhielt sie das Augenlicht wieder. Als daher aus Bewunderung der herrlichen That das gefammte versammelte Bolf mit lauter Stimme Gottes Hoheit pries, ereignete es fich, daß einige von den Vornehmsten der Stadt 6) reuig sich und ihre Sabe durch die Sand bes Mannes Gottes Gott ergaben, von beren Besitzungen, wie bekannt, nahe bei ber Stadt ein Rlofter erbaut ist, welches, Cella mit Namen, bis auf den heutigen Tag durch göttlichen Dienst hervorleuchtet. Da ber Mann Gottes aber mit

<sup>1)</sup> Engelbert von Friaul. Diese Reise Norberts als Brautwerber berichten auch ansbere Quellen, bennoch sucht sie Rosenmund, a. a. D. S. 41 zu erschüttern auf Grund einer Urfunde von 1123 ober 1124, in welcher Theobald schon seine Gemahlin Machaldis (Mathilde) erwähnt. — 2) Hugo, a. a. D. S. 183 läßt Norbert den Winter 1125 bis 1126 in Regensburg zubringen, wo durch ihn die Gründung der Klöster Windberg und Ursberg zu Stande kommt. — 3) Honorius II., Deckr. 1124 bis Febr. 1130. — 4) In zwei Urfunden, vom 16. und 27. Hebr. bestätigt ihm Honorius die drei durch Gottsried von Kappenberg errichteten Klöster; in beiden Urfunden werden Norberts Niederlassungen ausgesührt, die schon eine ziemliche Zahl erreicht hatten. Siehe darüber Bernhardi, Lothar von Supplindurg S. 90. Ann. 20. — 5) Im Text stehen bier und unten die Namen Berbipolis und Varthenopolis, gesehrte Uedersetungen und nicht wirklich gebräuchliche Ramen. — 6) Drei von ihnen hießen Johannes, ein Priester, Heinrich und Ludolf, Laien. Das Kloster ist Oberz-Zest am Main in der Nähe von Würzburg.

feinen Genossen sich der Stimme erinnerte, Die er auf der Rück- 1126. kehr von Rom gebort batte, und fürchtete, daß er in jener Stadt, Die keinen Bischof hatte 1), jum Bischof gemählt werden möchte, fo ging er beimlich fort und entfernte fich schleunigst, febrte nach Bramonftratum gurud und richtete bas Rlofter bes heiligen Martin bei Laon 2) in der Borstadt und das Kloster Bivarium 3) im 1125. Bau pon Soiffons ein, indem er Brüder baselbst einsetzte. Un bemfelben Tage nun, an welchem Norberts Brüder nach Vivarium gezogen waren, ereignete es fich, baf zu einem Bauer, ale Diefer seinen Brachader pflügte, ber alte Feind, schwarz und in schrecklichem Aufzuge, hinzutrat und sprach: "Was arbeitest Du? Bas schaffst Du? Unterwirf Dich mir und ich werde Dich reich machen." Ihm antwortete jener, ba er ihn für einen Monch bielt: ..Rummere Dich um Deine Sachen, wir haben den Norbert jum herrn, ber wird uns an Leib und Seele reich machen." Als ber Damon dies hörte, blies er ihn ärgerlich an und verschwand mit den Worten: "Norbret, Norbret!" als ob er durch diesen Namen geveinigt murbe. Jener Landmann aber marf die Sade weg und lief finnlos und schreiend guerfeldein. Die Nachbarn laufen zusammen, welche auf bem Felde mit gleicher Arbeit beschäftigt waren, saben, daß jener außer sich sei, halten ihn fest und führen ihn gefesselt zum Kloster Bivarium. Um Abend tam Morbert zu jenem Orte mit bem Archiviaconus von Soiffons, Na= mens Anscolf, in bessen Sprengel bas Kloster lag, bamit er nach Gewohnheit jenes Landes traft feines Amtes bem Manne Gottes ben Ort selbst überwiese; und ries geschah auch. Als baber ber Damon ben Bauer heftig plagte und nach seinem Namem gefragt sich Olybrius nannte, ber die heilige Margarete gepeinigt hatte, ging Bater Norbert auf Bitten vieler zu bem beseffenen Menschen beran

<sup>1)</sup> Nach bem Tobe bes Bischofs Ersung im December 1121 war eine zwiespaltige Wahl erfolgt, da heinrich V. Gebhard von henneberg erwählte, die päpitliche Partei aber ben Diacon Ruger, der 1125 starb. Run wurde an bessen betelle Embricho von Leiningen erwählt, ohne daß Gebhard verzichtete. Embricho ift Bischof bis 1147. — 2) Der erste Abt war Walther, i. Herm. Laud. III. 5. — 3) Bal-Zerp, bessen erster Abt war Peinrich. Diese Stiftungen fallen 1125, also vor Norberts Reise nach Kom.

- 1125. und besprengte ihn mit geweihtem Basser. Darauf rieb er sein Zahnsleisch mit geweihtem Salz, wusch es mit Weihwasser und befahl ihm, die neun solgenden Tage hinter einander keine Speisen zu sich zu nehmen, außer wenn sie mit geweihtem Salz und geweihtem Basser zubereitet wären. Dadurch geheilt kehrte der Mann zu seinem Hause zurück, und als er am Morgen zur Kirche kam, erzählte er dem Bolke mit Danksagung der Reihe nach, was ihm auf dem Kelde zugestoken war.
  - 16. In jener Zeit entstand in Antwerpen, einer großen und volfreichen Stadt, eine verderbliche Secte. Ein Saretiter
  - B.: Antwerpen war nämlich und ist noch jetzt eine große und vollreiche Stadt, in der nur ein Priester mar, ber die Seel= forge ber gesammten bort lebenden Bevölferung zu leiten hatte; aber megen ber ju großen Menge und häufiger Rachläsigfeit tonnte er es nicht, auch glaubte man ihm nicht, beswegen weil er felbst noch in der Che und in fleischlicher Berbindung feine Nichte in brittem Grade offen zur Genossin seines Bergebens gemacht hatte. Deshalb verirrte fich jenes Bolt, wie eine Beerde ohne hirten, in viele eitele Irrlehren: daber tam es, daß ein Baretiter, ein Berführer von wunderbarer Schlaubeit und Verschlagenheit, Namens Tanchelin, dorthin tam. Er war mit einem Worte der verbreche= rischste von allen Menschen und Gottes und aller feiner Sacramente Feind und Gegner ber Religion und bes ganzen drifflichen Glaubens, fo daß er fagte, der Gehorsam gegen Bischöfe und Priefter sei nichtig und ber Genuf bes hochheiligen Leibes und Blutes unsers Berrn Jesu Christi nupe nichts zur ewigen Seligkeit, und bag er jene Bevölkerung, der schon lange Zeit hindurch die Wahrheit diefer Lehren nicht verkündigt war, zu diesem Irrthum verleitete. glaubten und folgten ihm ungefähr dreitaufend Krieger, und es war kein Anführer ober Bischof, noch irgend ein Fürst da, ber ihm zu widerstehen oder entgegenzutreten, noch vor ihm zu erschei= nen magte, wenn er nicht feiner Secte angehörte. In toftbarem

nämlich, ein Verführer von wunderbarer Schlauheit und Ber= 1114. schlagenheit, Namens Tanchelin, 1) kam an jenen Ort und fand dort einen günstigen Boden für seine falsche Lehre. Es war nämlich jener äußerst verbrecherisch und dem christlichen Glauben

Aufzuge, in goldgewirtten Kleidern, die Haare mit einer breifachen Schnur burchflochten und burch ein Band von Golbfäben in brei Theile getheilt, schritt er einher; und durch verführerische Worte und flattliche Ausrichtung von Gastmählern erwarb er sich bas Wohlwollen feiner Buborer, um fie zu verführen. und staunenswerthe Sache! Sie tranken sein Badewasser, trugen es wie Reliquien fort und verwahrten es. Und wenn er Mädchen in Gegenwart ber Mütter, Frauen vor ben Augen ber Gatten schändete, sagte er, bas fei ein geistiges Wert, und bies ging fo weit, daß diejenige sich für unglücklich hielt, welche nicht für wür= dia erachtet wurde, in diese Berbindung gezogen zu werden. Diefer abscheuliche und schändliche Fluch ber Verführung konnte selbst nach bem Tobe bes Säretikers auf feine Beise ausgerottet werben. obwohl eine Vereinigung von zwölf Geiftlichen vom Bischof zur Unterstützung des Priesters, der allein an der Kirche des h. Michael mar, borthin versetzt wurde. Dann aber gaben die Geiftlichen auf Anrathen ber Liebe und unter bem offenbaren 3mange biefer Nothwendigkeit dem Bater Norbert und seinen Brüdern durch Die Sand bes Bischofs eben Diefe Rirche mit einigen Gintunften, namlich vier von ihren Prabenden, im Bertrauen, daß Gott burch feine und feiner Brüder Berdienste die Buth der tödlichen Best aufheben und nach Vertreibung des Dunkels der Unwissenheit das Licht ber Wahrheit wiederherstellen werde. Die Kirche wurde also angenommen und die Clerifer bauten fich in jener Stadt eine anbere Kirche, die beide bis auf den heutigen Tag dem Dienste Got= tes geweiht bestehen.

<sup>,1)</sup> Tandelin war ichon 1115 gestorben. Rorberts Thätigkeit in Antwerpen fällt in bas Jahr 1124.

1124 und der ganzen Religion so sehr feindlich, daß er behauptete, der Gehorsam gegen Die Bischöfe und Briefter sei nichtig und ber Genuf des hochheiligen Leibes und Blutes unsers herrn Jefu Christi nute nichts zur ewigen Seligfeit. Bu biefem Irrthum verführte er viel Volks jener Gegend, fo daf fie ihm in Allem Glauben schenkten und ihm ungefähr breitaufend Rrieger folgten. ohne daß ein Anführer oder Fürst ihm entgentrat und Wider= ftand leistete. Mit goldgewirkten Gewändern war er angethan, Gold glänzte in seinem geflochtenen Saar und in feinem vielfältigen Ornat. Auch durch ftattliche Ausrichtung von Gaft= mählern und durch verführerische Worte erwarb er sich das Rutrauen seiner Zuhörer. Wunderbare und faunenswerthe Sache! Sie tranken sein Bademaffer, trugen es fort und bargen es wie Reliquien und verwickelten fich von freien Stücken in andere viel= fache schändliche und niederträchtige Abscheulichkeiten, so daß sogar nach dem Tode des Revers felbst das tödliche Uebel keineswegs ausgerottet werden konnte. Es bestand in jener Stadt eine Bereinigung von zwölf Beistlichen, welche durch jene Irrlehren gezwungen dem Bater Norbert und seinen Brüdern durch die Sand ihres Bifchofs ihre Rirche mit einigen ihrer Ginkunfte übergaben in der Hoffnung, daß durch die Berdienste jenes Baters und fei= ner Brüder die Wuth des um fich greifenden Berberbens gehoben und nach Bertreibung des Dunkels und der Thorheit das Licht der Wahrheit ausgegossen werden würde. Jene Kirche wurde von Norbert übernommen und die vorbenannten Cleriter bauten sich in jener Stadt eine andere Kirche 1), welche beide im Dienste Got= tes bis auf den heutigen Tag bestehen. Und so ist es gekommen, baß ber fromme Brediger Norbert jenes Bolt, welches ber schänd= Liche Verführer trügerisch verleitet hatte, burch sich und die Seinen auf den Weg der Wahrheit und der Gerechtigkeit zurückführte.

<sup>1)</sup> Diese Angaben werben bestätigt burch zwei Urfunden des Propstes von St. Michael, hilbolf, der gerade bezeugt, daß Norbert zur Ausrottung der Härelie nach Antwerpen berufen sei (1124), und des Bischofs Burchard von Cambrai, auf beffen Beranlaffung die Clerifer aus dem Michaelistloster auswanderten. Sie siedelten sich dann an der Marientitiche an.

17. Unter bem Uebrigen ift nicht zu vergessen, daß, als ber 1124. Mann Gottes Norbert zur Winterszeit in Bramonstratum mar und bei einer Gelegenheit das Wort der Ermahnung in der Nacht an die Seinigen richtete, einigen, welche burfteten, Waffer vom Brunnen gebracht wurde. Norbert aber bemerkte, daß es schmutig sei, worauf die, welche es geholt hatten, betheuerten, daß fie ein gut ausgewaschenes Gefäß und gang reines Wasser barin gebracht batten. Er aber verbot ftreng, daß Jemand von jenem Waffer kostete. Als die Brüder beshalb Licht angestedt hatten und ben Boben bes Gefäßes aufmerksam untersuchten, fanden fie einen häglichen Wurm von wunderbarer Größe, der in dem Becher herumfroch, und staunten, weil es Winter war, wo solche Würmer gewöhnlich nicht vorkommen, und weil ber Brunnen gang rein mar, aus weldem fie in einem gant reinen Gefan Baffer geschöpft zu haben sich erinnerten; und weil sie berartigen Nachstellungen des Feindes durch Bater Norbert entriffen waren, brachen sie in Lobpreifungen Gottes aus. Auf vielfache Weise versuchte ber alte Feind öfter die Brüder von Brämonstratum zu verhöhnen, so daß er auch

B. erzählt noch folgende Wunder: Zu einer andern Zeit ferner, als einige Brüder zum Holzfällen im Walde waren, fansben sie einen Wolf, der ein junges Reh verschlang. Die Brüder verjagten ihn mit Schreien; und nachdem sie die Beute, die der räuberische Wolf gesangen hatte, genommen, nahmen sie dieselbe mit sich nach Hause nnd hingen sie, nichts Arges ahnend in einem Winkel auf. Aber der Wolf solgte ihnen, gleich als ob er über erlittenes Unrecht sich beklagte, setzte sich an die Thür des Hauses, welches jene betreten hatten, wie ein Haushund nieder und schien wiederzusordern, was ihm genommen war. Da aber die Heranstommenden nicht wusten, was geschehen war, schrieen sie über ihn, wie es zu geschehen pflegt, um ihn zu verscheuchen. Jener aber sah sie mit einer Miene an, als ob er zum Hause gehöre, und blieb ruhig sitzen. Als das dem Manne Gottes berichtet war,

1126 benen, welche, um die natürlichen Bedürfnisse zu befriedigen, bei Seite gingen, in schrecklicher Gestalt erschien und ihnen Drohungen

rief er alle seine Brüder zusammen und fragte sie, was das wäre, indem er sagte, daß ohne Grund ein so wüthendes Thier diesen Schein von Zahmheit nicht angenommen haben würde. Da sich aber die Brüder, die die Beranlassung kannten, fürchteten, so traten sie vor, baten wie um ein großes Bergehen um Berzeihung, und erzählten was geschehen war und welches Unrecht sie dem Wolfe zugesügt zu haben glaubten. Als der Mann Gottes dies hörte, sagte er: "Gebt ihm wieder, was sein ist; Ihr habt Unrecht gethan, daß Ihr genommen habt, was Euer nicht war." Als der Wolf endlich seine Beute empfangen hatte, ging er ohne Jemand zu verletzen ruhig davon.

Auch einem Anaben, ber Die Schafe hütete, murbe auf feine Frage, mas er thun follte, wenn ihm ein Wolf ein Schaf megnahme, da er boch keine Hunde hatte, scherzweise geantwortet, er folle im Namen feines Meisters ibm befehlen, bag er nicht mage, es fortzutragen ober zu verleten. Nach furzer Zeit aber geschah es, daß jener in gewohnter Beise die Schafe auf dem Felde bütete; da fam ein Wolf heran, raubte ihm eins davon und flob in eiligem Laufe, indem er es mit fich schleppte. Als biefen ber Bruder aus der Ferne erblickte, fing er, ber Vorschrift wohl eingebent, mit lauter Stimme zu rufen an: "Bobin fliehst Du, nichtswürdiger Räuber, noch schneller als fonft? Lege bas Schaf nieder, lege es hin, sage ich; bas befehle ich bir seitens meines Meisters; und verletze es nicht, noch unterstehe bich, es noch weiter zu schleppen." Dieser sette es sofort unverlett bin, und jener hob es eilig auf feine Schultern und brachte es ju ben anderen zurück.

Ob das jener oder ein anderer gewesen, weiß man nicht. Bedoch weiß man, daß an einem anderen Tage, als ein geistlicher Bruder ausgeschickt war, das Bieh auf dem Felde zu hüten, ein Wolf in seiner Gegenwart den ganzen Tag hindurch dabeistand,

und mannigfache Phantasteen vorhielt. Giner aber sprach bei sich, 1126. indem er seine Kräfte zusammennahm und seine geistige Spann= traft zusammenraffte: "Wie lange soll ich diese Falscheit und

und als ob er bei der Bewachung helfen wollte, feine Wildheit zeigte. Und als beim Berannahen bes Abends bie Stunde ba mar, bak die Seerde hineingetrieben wurde, da trieb ebenso wie auf ber einen Seite ber Bruber, auf der anderen der Wolf die Beerde an. bineinzugeben. Als aber bie Beerde bineingeführt mar und ber Bruder die Thur vor dem Wolfe geschlossen hatte, flopfte diefer, als ob er sich über empfangenes Unrecht beklagte und ben ihm schuldigen Lohn forderte, mit dem Juge, so gut er konnte, an bie Thur, floofte mit baufigen Schlagen, um zu zeigen, baf er eintreten und eine Portion von irgend einer Nahrung empfangen wollte. Als ber Mann Gottes bies gehört hatte, fagte er: "Warum öffnet Ihr nicht bem klopfenden Gaste?" Und als ihm geantwortet murte, es fei tein Gaft, fondern ein Wolf, der fich ihnen aufbränge, und trot ihrer aller nicht weggehen wollte, rief er die Brüder ausammen und fragte, wie er bortbin gefommen mare. Als aber alle ichwiegen, rief er jenen Beiftlichen, ben er am Morgen jum Buten ber Beerde ausgeschickt hatte, und fragte ihn, wer ihm beim Buten ber Beerde geholfen batte. Da jener aber fich scheute zu sagen. was ihm begegnet mar, jedoch ba man ihn fragte, ben Borfall nicht zu verheimlichen magte, fagte er: "Jenes wildes Thier ift es. welches an die Thur Nooft, das heute bei mir war, und es hat die mir anvertraute Beerde, als ob sie ihm anvertraut gewesen mare, mit mir bewacht, bis fie in ben Stall eingeschloffen murbe." Mls das der Mann Gottes borte, fagte er: "Gebt ihm etwas Futter; benn es forbert ben Lohn für ben erwiesenen Dienst, weil jeder Arbeiter feines Lobnes werth ist." Und als ihm auf Befehl des Mannes Gottes Fleischftude vorgeworfen wurden, nahm er sie gleichsam als seinen Lohn und ging weg. Derselbe nahm auch nach einiger Zeit einmal aus ber Sand eines Knaben, ber bie Rinder bütete. Brot an.

1125. Trügereien des zudringlichen Feindes ertragen?" Und aufspringend trieb er im Sturm den Damon in die Flucht und blieb so in ber Folge von berartigen Nedereien besselben unbeselligt. Auch ju einem andern Bruder, ber zu einem Bedürfniß niedersaß, trat der bose Reind und hielt ihn dort betäubt fest vom Anfang der Frühmeffe bis zum Ende. Endlich befiegte Die Energie Des Brubere bie Rubringlichfeit bes Damons, benn nachbem er bas Bei= den bes Kreuzes gemacht hatte, fprang er zur Thur hinaus, bie er vom Dämon besetzt fah; und als er Niemand fand, ber Die Thur versperrt hielt, erfannte er, daß es eine trügerische Verspottung bes Teufels gewesen sei, und nachdem er fo ben Beift ber Freiheit gewonnen hatte, fürchtete er nachmals nichts bergleichen mehr. Auch den Bater Norbert unternahm er zu schrecken, als berselbe in ber Kirche im Gebet vertieft mar. Er trat nämlich bu ibm in Gestalt eines schrecklichen Baren, mit Babnen und Rrallen ihm gemiffermagen Schreck einjagend; bei biefem unvermutheten Anblid erichrat ber Mann Gottes ein wenig, aber bald fich ermannend, erfannte er die Nachstellungen feines Berfolgers, und nachdem er im Gebet ein wenig feine Rrafte ge= fammelt hatte, fagte er: "Worauf wartest Du, blutige Bestie? Deine Krallen find ungefährlich, Deine furchtbaren Bahne find Wind, und Dein zottiges Fell Rauch und machtlos burchziehender Dunft und wie ein Schatten, ber beim Erscheinen ber Sonne verschwindet; Du, ein Abbild des Chenbildes 1), haft burch Deinen Uebermuth Finsterniß erworben, ba Du Licht marest. Gehe jetzt weg, ich befehle es Dir, weil Chriftus feine Beziehung zu Belial bat, das Licht keine Gemeinschaft mit der Finsternif, der Gläubige fein Theil mit dem Ungläubigen. Gebe eilends weg; Du weißt, daß Du Niemand schaden fannft, außer wenn du die Erlaubniß bekommen hast." Und nach diesen Worten verschwand jener Lügner, da er die Worte der Wahrheit nicht zu ertragen bermaa.

<sup>1)</sup> signaculum similitudinis, aus Befefiel 28, 12.

Es war nun die Zeit gefommen, wo an einem festgesetzten 1126, Tage und Orte der Graf Theobald, von dem oben gesprochen ift, feiner Braut und beren Bater und einer Menge ihrer Berwandten und seiner Freundschaft - auch Bater Norbert war bagn ein= gelaben - entgegentommen follte. Aber Die Braut, burch eine Krantheit noch zurückgehalten, traf nicht mit ihm zusammen und gab baburd Veranlaffung zu bem Arawohn, bak vielleicht irgend welche Reue ober Täuschung die Angelegenheit store. wurde Bater Norbert gebeten, Die begonnene Reise fortzuseten und Die Beranlassung zu jenem Aufschub eifrig zu erforschen. Der Mann gab ben Bitten nach und reifte weiter, um bie Sorge für das Ruftandetommen diefer Che, die er übernommen hatte, bis zu Ende zu führen. Als er aber feinen Brüdern von Pramonstratum Lebewohl fagte, übergab er ihnen ein wenig Geld, weldes er empfangen hatte, barnit fie zu ber Bahl von 500 Armen, welche er jur Zeit einer Sungerenoth freifte, unter feinem Ramen noch 120 Urme hinzufügten und mit brüderlicher Liebe unterflütten. Denn er ermartete nicht, daß er zu ihnen fünftig zurudfehren werte, um bei ihnen zu bleiben. Daber ließ er ihnen auch die-

B.: Der Mann gab ben Bitten nach, da er es auch als einen Schimpf für sich betrachtete, wenn er nicht bis zum Ende die Sorge für das Zustandesommen der She führte, die er übernommen hatte. Und nachdem er acht Mark Silber empfangen hatte, schiefte er sie seinen Brüdern von Prämonstratum, die in seiner Abwesenheit 500 Arme zu speisen übernommen hatten, weil eine Hungersnoth war, und Nahrungsmittel für sich und die Armen kauften. Und weil er darüber auf sie erzürnt gewesen war, besahl er, daß sie in seinem Namen noch 120 Arme hinzusügen sollten, so daß sie in seinem Namen noch 120 Arme hinzusügen sollten, so daß 100 von ihnen vollständig Unterhalt von der gemeinsamen Speise hätten, 13 aber im Hospital mit Brot, Fleisch und Wein erquickt würden, 7 mit den Canonisern im Ressectorium wären.

- 1126. ses Andenken an seinen Namen zurück, hierin dem Beispiel des wahren Meisters getreu, welcher die Seinen, da er sie geliebt hatte, bis zum Ende liebte.
  - 18. Im Jahre 1125 der Geburt des Herrn wurde Magbeburg, die Hauptstadt von Sachsen, seines Erzbischofs beraubt.<sup>1</sup>) Nach dessen Tode entstand über die Wahl des Nachfolgers Berwirrung, da drei hervorragende Personen.<sup>2</sup>) in jener Wahl genannt.

B.: Darauf reifte er in seinem [Theobalds] Auftrage weiter und tam nach Speier, wo er Sachsen und einen großen Theil ber Geiftlichen ber Magdeburger Kirche versammelt fand, um in Gegenwart bes Königs Lothar einen Erzbischof zu mählen. Als diese hörten, der Mann sei angekommen, den das Bolt in verschiedenen Nationen der Erde einen beiligen Mann nannte, riefen sie ibn, sowohl um eine Bredigt zu halten, in der man ibn gern zu boren pflegte, als auch um feinen Rath über verschiedene Geschäfte zu hören, den die bringenden Berhältnisse einiger von den Berfammelten forberten. Und zuerft nun wurde über Die Angelegenheit der Magdeburger, die ihren Bater verloren hatten, verbanbelt. Es war bort ein Cardinal zugegen, ber fürzlich vom apostolischen Stuhl angekommen mar, und eine unzählige Menge von anderen Fürsten: und bei der Wahl wurden drei nach ihrem Rathe genannt, beren einer Bater Norbert war, boch ohne bak er es wußte. Es geschah aber, als jene unschlüssig waren und von den Dreien nach dem Besten suchten, daß der Domprobst ber Meter Kirche, Albero, berfelbe, ber nachmals Erzbischof ber Trierer Kirche wurde, mit dem Finger von der entgegengesetzten

<sup>1)</sup> Erzbischof Rotter ftarb 1125, ben 19. oder 20. December. — 2) In der Chronit ber Magdeburger Erzbischöfe und auch sonft ift nur von zwei Personen die Rede, von denen der eine der Subdiacon Konrad, der Sohn des furz vorher bei Chlumez in Bob-men gefallenen Grafen Gebhart von Querfurt, war; der andere Bewerber ift unbetannt. Konrad, der die Bustimmung des Clerus, des Noels und der Bürgerschaft hatte, führte schon eine Zeit lang den Titel electus, der dem gewählten, aber noch nicht geweithen Erzbischof guftand. Er wurde nachmals Norberts Nachfolger, 1134 bis 1142.

wurden; und da von diesen die Wähler nicht abstehen wollten, 1) 1126. wurde die Sache zur Entscheidung des gnädigsten Herrn Kaisers Lothar gebracht. 2) Es war in der Zeit gerade beim Kaiser ein Cardinal des römischen Stuhles, Namens Gerard, welcher nach dem Papste Honorius unter dem Namen Lucius der katholischen Kirche vorstand. 3) Auf dessen Rath beschloß der Kaiser, da sich die oben genannten Wähler nicht einigen konnten, Norbert, der

Seite ihnen heimlich zuwintte, Norbert, ben Mann Gottes zu nehmen. Diefe ergreifen ihn sofort mit ausgestreckten Banben, indem fie wieder= holt ausrufen: "Den ermählen wir zum Bater, biefen erkennen wir als unsern Birten an." Der schwache Mann konnte fich nicht erwehren, er durfte sich nicht besinnen, noch über sich selbst bestimmen; sondern schnell wurde er ergriffen, vom Könige anerkannt und von allen Umstehenden gebilligt, auch vom Legaten der römischen Kirche selbst bestätigt. Der Mann wird weggeführt, eine schwere Last mit sich nehmend, die noch drückender gemacht war, er wird weggeführt zu einem Orte, den er nicht kannte; er wird geschleppt, sage ich, zu einer Bevölkerung einer schlechten und verkehrten Nation, nämlich unter Sclaven und Sachsen, welche beide ihren Ramen von ber Sache tragen, jene nämlich, wenn man bas S wegstreicht, stellen burch die Spite der Nägel (clavi) das Stechen des Unglaubens dar, diese bezeugen die drudende Last von Felsen und die Blind= beit und Wildheit eines versteinerten Bergens; und er, ber für

<sup>1)</sup> Der Wahl Konrads widersetzte sich bloß Abt Arnold von Kloster Berze bei Magbeburg und durch diesen bewogen auch der Dompropst Friedrich, indem sie fasten, es widerspreche den Kirchengeseten, daß ein Subdiacon zum Erzbischof erhoden würde. (Chronit der Magdeburger Erzbb. und Chronit von Kloster Berze, beide dei Meisbom, II. und III.) — 2) Zuerst in Magdeburg selbst, als Lothar von dem unglücklichen Zuge nach Böhmen heimtehrte; dann beschied er die Parteien nach Speier snicht nach Mainz, wie Hermann von Laon sagt), wohin er sich wahrscheinlich aus dem Grunde begeben hatte, um die Wahl des neuen Bischos von Speier zu überwachen. — 3) Außer Gerhard nennt Herm. Laud. nach einen zweiten Legaten Petrus, dessen II. ist es höcht wahrscheinlich nicht. (S. Bernhard), Lothar von Supplindurg S. 86. Mnm. 6.) Gerhard war von 1144 bis 15. Februar 1145 Papst unter dem Namen Lucius II.

1128. damals des Wortes Gottes halber am Hofe war, als Erzbischof der Magdeburger Kirche vorzusetzen, nachdem er zu seinem Kathe Albert, den Erzbischof von Mainz, und Albero, den Dompropst von Metz 1), hinzugezogen hatte. Nachdem also die Wähler gerusen waren, bestimmte der Herr Kaiser selbst nach vielem Hin= und Herreden Norbert zum Erzbischof; auch der genannte Legat des apostolischen Stuhls bestätigte durch die Autorität des Herrn Papstes die aufrichtige und lobenswerthe That des Kaisers. Auf der Stelle werden Boten zu Norbert geschickt, als er sich schon zur Abreise rüstete, und er wird mit ungeheurem Tumult vor den Fürsten gesührt, während alse Großen der Magdeburger Kirche Beisall riesen: "Diesen erwählen wir als zum Bater und Bischof, diesen erkennen wir als unsern Hirten an." Und als jener, so viel er konnte, sich diesem Worte widersetze, wurde er endlich

seine siebenjährigen Dienste, welche er Laban geleistet hatte, Rachel erwartete, oder das beste Theil der Maria, das er selbst erwählt hatte, denn er war schwach an Körper, fand das Wert der Martha und die Arbeit der Lia, weil es keine Weisheit, keine Klugheit, keinen Plan wider Gott giebt. Deshalb wird er auch selbst, der das ungläubige Volk der Heiden vernachlässigt hatte, zu dem er im Anfang seiner Bekehrung zu gehen beschlossen hatte, damit er ihrer viele vom Irrthum ihres Unglaubens bekehrte, jetzt durch höheren Besehl und in Kraft eines Amtes gezwungen, in eben dem, worin er der göttlichen Bestimmung entsliehen zu können glaubte, offenbar Gehorsam zu leisten.

<sup>1)</sup> Albero Jon Montreuil, feit 1132 Erzbischof von Trier, hatte früher bas Bisthum Halberstadt ausgeschlagen (Hugo, a. a. D. S. 215) und soll nach Gesta Alberonis (Monum. Germ. SS. VIII, 248) selbst hier als Candibat ausgestellt sein. Weiteres über ihn bertichtet Hugo S. 257. — 2) Dieses Wiberstreben Norberts gegen diese hobe Ehrensbezeigung überschreitet die Grenze des sonst wohl üblichen Zierens und Weigerns, da es keinem Zweisel unterliegt, daß er nicht zufällig nach Speier kam, sondern wohl wußte, daß er hier zum Erzbischof erhoben werben wiltbe. Sicher hatte er schon in Rom darüber Jusagen erhalten. Deshalb konnte er in Wildzurg und dem Bischof von Chartres vorhersagen, daß er in diesem Jahre Erzbischof werden würde.

nicht ohne große Mühe der Umstehenden gezwungen, sich zu den 1126. Knieen des Raifers zu beugen und den Hirtenstab, der in seine Hände gewissermaßen hineingezwungen wurde, anzunehmen, wobei ihn der herr Cardinal mit diesen Worten anredete: "Durch die Macht des allmächtigen Gottes und der heiligen Apostel Betrus und Baulus und des Herrn Bapftes Honorius befehle ich Dir dem Rufe Gottes auf teine Weise zu widerstreben, sondern wie ein treuer und kluger Knecht verwalte in treuer Verwaltung das Geld bes Wortes Gottes, welches Du zur Bertheilung empfangen haft, damit, wenn der Herr kommt, um mit seinen Knechten Rechnung zu halten, benen er Gelb zum Wuchern übergeben hat, Du von ihm gewürdigt wirft, ju hören: "Ei Du frommer und getreuer Knecht, weil Du über Wenigem getreu gewesen bist, will ich Dich über Biel feten, gehe ein zu Deines Herren Freude."1) Endlich gab er den vielfachen Gründen und der papstlichen Autorität nach und nahm, nicht ohne viele Thränen zu vergießen, das Joch des herren auf sich, und so vom Raiser entlassen reiste er nach Sach= fen zu bem ihm bestimmten Orte. 2) Bei feinem Einzug ftrömten Die Bewohner von allen Seiten zusammen,3) indem alle sich Glud wünschten, daß fie einen Mann von heiligem Rufe als ihren Birten zu empfangen gewürdigt wären. Als er aber die Stadt Magdeburg, zu der man ihn führte, erblickte, zog er barfuß ein und in der Kirche empfangen ging er darauf mit zahlreicher Begleitung in ben Balast, bekleidet mit einem ärmlichen Mantel, weshalb er auch nicht erkannt und vom Thurhüter zurückgewiesen wurde. Als aber der Thurhüter von anderen gescholten murde,

<sup>1)</sup> Matth. 25, 21. — 2) Norbert reiste nicht gleich nach Sachsen, sondern begleitete den Kaiser erft noch nach Straßhurg. Deshalb ist seine Wahl zum Erzölichof auch nicht in den Ansang des Juli, sondern früher in den Juni zu legen. (Bernhardi, a. D. S. 87. 100. Anm. 47.) Jaffé und nach ihm die Anderen segen Vothars Ausenthalt in Straßburg noch später, so daß Norbert erft nach Magdeburg gegangen wäre und dann nach Straßburg. — Die Berichte über Norberts Wahl differiren vielsach, schon der in der Vita B (s. oben) weicht ab, noch mehr der weiter unten solgende hermanns von Laon, der allerdings sich hier weniger gut unterrichtet zeigt. — 3) Bei seinem Einzuge begleisteten Korbert die Bischöfe Stto von Halberstadt und Ludolf von Brandenburg. Der Einzug fand am 18. Juli 1126, einem Sonntage, statt.

1126. sagte Norbert lächelnd: "Fürchte Dich nicht, denn besser hast Du mich erkannt und mit hellerem Auge schaust Du mich an, als jene, welche mich zu diesem Palaste drängen, zu dem ich armer und anspruchsloser Mensch nicht hätte erhoben werden sollen."

Zum Bischof erwählt begann er ein treuer Verwalter seines Hauses zu sein, und nachdem er die Vorsteher der Verwaltung zusammengerusen hatte, hielt er mit ihnen Rechnung über die Einstünste des Bisthums, die so mäßig befunden wurden, daß sie kaum vier Monate den bischöflichen Ausgaben genügen konnten. Denn obwohl die Magdeburger Kirche durch kaiserliche Macht begründet und erhoben und mit großer Freigebigkeit beschenkt und erweitert worden war, so war sie doch durch die Nachlässissteit und den Uebermuth der Erzbischöfe jetzt sehr verarmt. Zu ihrer Wieders herstellung durch göttliche Eingebung ermuthigt entriß Erzbischof Norbert den Händen der Räuber die Bestigungen der Kirche, die

B: Als er die Wahrheit erkannt hatte, sagte er, weil doch die Kirche hoch angesehen gewesen war und aus königlicher Macht gegründet und erhoben und mit Freigebigkeit beschenkt und erweitert worden war: "Wo ist dieß? oder auf welche Weise ist es ihr und Euch, denen es gehörte, entwendet worden?" Iene antworteten: "Einige von Deinen Borgängern, die gegen ihre sleische Verwandtschaft zu freigebig waren, haben ihren sleischlichen Brüdern und einigen von ihren Angehörigen und Berwandten manches Gut überlassen, manches verliehen. Andere folgten ihnen in ähnlicher Weise und gaben einiges zu Lehen, andere aber, die zu schlass siegten und von Mächtigen bedrängt nicht zu vertheidigen vermochten, was der Kirche rechtlich gehörte, haben manches verloren: und so sind Alle Besitzthümer verringert und völlig zu nichts herabgesunken, welche dieser Kirche zur Ehre und zum Ansehen zu gereichen pslegten.

<sup>1)</sup> Die Weihe vollzog Bischof Ubo von Zeig, Ludwigs von Thüringen Sohn, am 25. Juli, bem Tage des Apostels Jacobus, acht Tage nach dem Einzuge.

sie an sich gerissen hatten, und gab ihnen dadurch Beranlassung, 1126. gegen ihn böswillig aufzutreten. Denn Allen, die vorher in sein Lob eingestimmt hatten, war er verhaßt geworden. Aber er selbst trug kein Bedenken, sür den Namen Gottes Schmähungen zu ers dulden. Daher bestrebte er sich durch gelegenes oder ungelegenes Beschuldigen, Schelten und Bitten die Gestalt seiner Kirche sowohl durch geistiges als leibliches Wachsthum wiederherzustellen. Unter seinen vielen herrlichen Thaten war auch die, daß er die Kirche der heiligen Gottesmutter und ewigen Jungfrau Maria vom Herrn Kaiser lund dem Domcapitel und auch von den Canonifern jener 1129. Kirche erhielt, in welcher er Brüder seines Ordens, wie er längst gewünscht hatte, unterbrachte, und hier wird durch sie mit Hülfe der Gnade des heiligen Geistes der göttliche Dienst mit Ehrsurcht verwaltet bis auf den heutigen Tag. Da also trop seiner herr=

B.: Es war vor dem erzbischöflichen Palaste nicht fern gelegen eine Kirche zu Ehren der heiligen Gottesmutter Maria, an der 20 Weltgeistliche sich befanden, die von Alters her unter einem Propste standen. Da nun der Priester Gottes gesehen hatte,

<sup>1)</sup> Das Rlofter Unfer Lieben Frauen mar ben 13. December 1015 ober 1016 von Bijchof Gero gegrundet und mit zwölf Canonifern befest. Da bie Guter biefes uriprimalich reich botirten Rlofters ebenfalls verichleubert maren, fo baf es ben Canonitern felbit am nöthigften fehlte, fo fuchte Norbert baffelbe für feine Bramonftratenfer au gewinnen, mas freilich nicht fo ohne Schwierigfeiten abging, wie oben berichtet mirb; ber Berfaffer ber Vita B ift bier beffer unterrichtet. Um 29. October 1129 unterzeichnet Norbert im Rlofter Berge bie Urfunde, wodurch bas Rlofter ben Pramonftratenfern überwiesen wird; bie fruberen Befiger murben gum Theil im NicolaisStift in Magbeburg ober fonft untergebracht. In bemfelben Jahre giebt Bapft honorius II. feine Beftätigung. Norbert gab bem Rlofter eine febr unabhangige Stellung, ba es nur unter bem Ergbifchof fteben follte. Dies bestätigt ibm Bapft Innoceng II. in Littich ben 2. April 1131. Der Propft biefes Alofters, von welchem aus bie fachifchen Bramonftratenfer-Rlöfter, theils unmittelbar, theils mittelbar gegründet murben, nahm neben bem Abt von Premontre die hervorragenofte Stellung ein, ba bie fachfifchen Klöfter bes Orbens ihm untergeben waren. Es besteht gegenwärtig noch als protestantisches Babagogium. S. Bertel, Urfundenbuch bes Rlofters U. L. Fr. ju Magbeburg. - Dag Evermod ber erfte Propft biefes Rlofters gewesen sei, wie Sugo, a. a. D. 281 fagt, ift unrichtig, benn biefer murbe erft Propft in Magbeburg, nachbem er biefe Stellung in Gottesgnaben inne gehabt hatte. Der erfte Propft, ben wir tennen, ift Wigger, ber nachmalige Bifchof bon Branbenburg.

1129. lichen Thaten große Erbitterung seitens seiner Feinde gegen ihn vorhanden war, so geschah es, daß an dem hochberühmten Tag
11. April. des Mahles des Herrn, während er die Reuigen zur Beichte empfing, an die Thür des Hauses Iemand trat mit einem Mantel wie ein Büßender bekleidet, welcher den Thürhüter bat, ihn zur Beichte hineinzulassen. Als der Thürhüter dies dem Manne Gottes angesagt hatte, sagte er: "Laß ihn nicht ein." Da aber jener nun mit Klopfen fortsuhr, wurde er endlich eingelassen, als die anderen fortgingen. Als der Mann Gottes ihn von serne ausmerksam angesehen hatte, sagte er: "Tritt nicht herzu, sondern bleibe stehen und rühre Dich nicht." Darauf rief er die Diener des Balastes, die draußen zur Hand waren, herbei und befahl ihnen, dem dastehenden Jüngling den Mantel, mit dem er bekleidet war,

daß diese ihm nöthig mare, damit er bort nach Einführung seiner Brüder bisweilen von der Aufregung, die er in dem ihm auferlegten Amte hatte, seinen Geist ein wenig wieder erfrischte, so bat er oft, sowohl ben König, als auch bas Domcapitel und bie Canoniker jener Kirche, daß sie wo anders von ihm unter gleicher oder besserr Bedingung andere Einfünfte annähmen und jene ihm zu freier Verfügung stellten. Diese widersprachen alle einstimmig, indem sie anführten, daß eine Kirche von folchem Ansehen nicht verändert, noch die Würde der königlichen Macht, der sie unter= geben sei, verringert werben dürfte; aber er dürfe auch nicht Leute von einem anderen Orden und von anderer Gewohnheit dort einführen, welche die königlichen Rechte nicht kennten und die schuldige Unterwerfung und den Gehorsam gemäß ihrer Gewohn= beit nicht auszuüben verständen. Diese Burudweisung ertrug er von ihnen allen mehrere Jahre hindurch, endlich aber drang er doch durch, da er demüthig bei seiner Bitte verharrte: er drang nämlich durch vermöge der Einsicht, mit der er ihnen zusetzte, er drang auch durch vermöge der Standhaftigkeit, durch welche er, wie sie erfannt hatten, niemals von einem guten Beginnen bis

auszuziehen. Nachdem er aber entkleidet war, kam ein an seiner <sup>1129</sup>. Seite befestigtes spitziges Messer von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuß Länge zum Borsschein. Und als Norbert ihn fragte, warum er so bewassnet geskommen wäre, warf er sich zitternd und betrossen und den Tod fürchtend zu seinen Füßen und gestand, daß er geschickt wäre, um ihn zu tödten. Und nachdem er die genannt hatte, von denen er zur Bollziehung der Schandthat gedungen war, wunderten sich alse, daß als Schuldige diese Verrathes die Hausgenossen und Vertrauten des Bischoss<sup>1</sup>) erfunden wurden, nach deren Wint die Verwaltung geseitet wurde. Aber der gerechte Mann antwortete darauf mit heiterem Antlitz und besänstigenden Worten, es sei

zum Ende abstehen wollte. Und nachdem er die Geistlichen herausgebracht und einen jeden nach seinem Belieben untergebracht hatte, setzte er Brüder seines Ordens, wie er lange gewünscht hatte, in jener Kirche ein, wo er bestimmte, daß bei seinen Lebzeiten nach der festgesetzten Ordnung und nach seinem Tode in Ewigkeit der Dienst Gottes gehalten werden sollte.

Es wuchs die Zahl der Brüder und sie vermehrten sich in Sachsen, wo die Klosterzucht nachgelassen hatte, und im Slaven-lande, wo keine vorhanden war, fasten sie Wurzel aus frucht-barem Samen und blühten und vermehrten sich, wie die Hebräer. Es murrten die Sachsen, es murrten auch die Magdeburger, und während Has und Neid gegen den Mann Gottes zunahm, setzte er selbst auf Gott seine Hossung und sein Vertrauen und hörte nicht auf, seine eigene Gemeinschaft und die anderer Gewohnheiten auszubreiten.

<sup>1)</sup> Rorbert fand besonders Wiberstand gegen seine Einrichtungen bei dem Doms bechant Attitus (hapecho), der ihn auch beim schismatischen Bapft Anallet II. verklagte, worauf dieser an Norberte einen (noch erhaltenen) Brief sandte, worin er ihn zur Beislegung der Streitigkeiten mit seinen Canonitern ermahnte. Wir finden diesen Hapecho auch nach Norberts Tobe noch in seiner früheren Würde, woraus zur Genlige hervorgeht, daß man ihm eine Theilnahme an jenen Angriffen auf Norberts Leben nicht nachweisen konnte.

1129. nicht wunderbar, wenn ihm der bose Keind diese Nachstellungen bereite, ber in berselben hochheiligen Racht bie Juden überredete. auf ben Tod unfere Berrn Jefu Chrifti auszugeben; er fei glud= lich, wenn er gewürdigt wurde. Theil zu haben an bem Leiden bes herrn, besonders an diesem Tage, an welchem ben Berzweifel= ten Erbarmen, ben Gundern Bergeihung, ben Tobten Leben wieder= gegeben wird. — Bu anderer Zeit auch versuchte ein Cleriter von seinen eigenen Sausgenossen, ihn mit einem Messer zu ftechen, als er zur Feier ber Metten mit seinen Geiftlichen auszog, aber irre geleitet traf er einen von den Geiftlichen und durchschnitt sein Kleid. Und als jener schrie, er sei verlett, sagte der Mörder, welcher am Tone ber Stimme erkannte, baf es nicht ber Erzbischof sei: "Ich glaubte nicht, daß Du es seist, sondern der, den ich dem Tode zu weihen entschlossen war." Der Erzbischof nämlich hatte sich unter die anderen gemischt und war vorausgegangen, da er jenen Ausgang fürchtete, wie wenn er bas Zufünftige voraus wufite. Als daber einige bem fliehenden Mörder folgten, um ihn zu fangen, fagte ber Mann Gottes: "Lagt ihn fliehen und vergeltet nicht Boses mit Bosem. Er that, mas er konnte und mas Bott zuliek."

Unter diesem und anderem vergaß Bater Norbert keineswegs seiner ersten Pflanzung an der Kirche von Prämonstratum, und

B.: Die eines solchen Hirten beraubte kleine Heerde des Klosters von Prämonstratum erwartete ihn doch nach dem Beisspiele dessen, der da sagt: "Ich will Euch Baisen nicht verlassen, ich gehe und komme zu Euch," geduldig zwei Jahre lang. Wähsend einige von ihnen mit gewissen Weltlichen sagten: "Wir wersden keineswegs bestehen können, weil die Schafe, wenn der Hirt weggegangen ist, sich zu zerstreuen pflegen," wollten andere keinen Meister als ihn selbst, andere, die an ihm verzweiselten, wollten einen anderen erwählen: und während sie nun so stritten und eine der Wahrheit und Bernunft theilweise ähnliche Begründung vors

damit die dort versammelten Brüder ohne Hirten nicht etwa in 1129. Gefahr geriethen, gestattete er ihnen durch dorthin geschickte Gessandte die Wahl ihres Hirten, doch sollten sie seinen Rath über eine dazu geeignete und in der Klosterzucht erprobte Person, über welche die Brüder in Gott gefälliger Einstimmigseit übereinkämen, hinzuziehen. Jener Erwählte aber weilte in dieser Zeit bei Vater Norbert und wurde an dem Tage, an welchem die Brüder sich über ihn geeinigt hatten, von seiner Wahl durch eine nächtliche

gaben und keinen Troft einer gläubigen Ermahnung hatten, konn= ten sie vielmehr in's Schwanken kommen. Da sie noch nicht festgewurzelt maren, als irgend welche Festigkeit in Betreff ihrer selbst Als das bem Manne Gottes gemeldet worden mar, ausdenken. rief er aus Furcht, daß das, was von ihm gepflanzt war, vertrodnete, wenn es nicht mehr burch ben Thau des göttlichen Rathichlusses begossen wurde, einige von den Brioren und den Brüdern von größerer und verständigerer Umsicht zu sich und fragte sie, mas zu thun nöthig mare, indem er einzeln ihre Gefinnungen erforschte, damit er für die Bestimmung seines Wertes vollständia unterrichtet wurde. Und als er eingesehen hatte, daß die einen bei ihm wohnen wollten, andere nach ihrem Blane wo anders leben, andere das Gelübde der angenommenen Armuth halten wollten, Die meisten jedoch unter einem bestimmten Meister und fester Rucht jene Armuth ununterbrochen festbalten wollten, schickte er sie an ihren Ort jurud und behielt nur wenige bei sich, indem er immer wieder die Richtschnur des Friedens und der Eintracht an= rieth, damit, wenn ihnen von ihm die Erlaubnif ihren Bater zu wählen zugestanden sein würde, die Eintracht Jesu Christi und Die Liebe, Die er lehrte, bei ihnen gefunden würde. Jene kehrten zurück: und ber gute Bater wohl eingebenkt ber Söhne, welche er in Christo erzeugt hatte, damit sie nicht lange ohne Führer blieben, schickte nach turzer Zeit treue Boten zu ihnen, Die sowohl die Erlaubnik zur Wahl verfündigten, als auch in Betreff ber Wahl 1129. Erscheinung benachrichtigt. Er erzählte nämlich, in der Erscheinung habe er mit Bater Norbert vor unserm Herrn Jesus Christus gestanden und sei von der Rechten des Heilandes aus der Hand Norberts angenommen, welcher sagte: "Diesen, Herr, den Du mir anvertraut hast, stelle ich Deiner Hochheiligen Majestät vor." Als man nun die Botschaft von der einstimmigen Wahl der Brüder empfangen hatte, redete Norbert in Gegenwart der Brüder, die er bei sich hatte, den Erwählten also an: "Du wirst mir also in Folge der Wahl der Brüder im Hause unserer Armuth

seinen Wunsch bekannt machten. Dabei, wie es bei der Wahl zuging und was sich da ereignete, brauchen wir nicht zu verweilen, weil auch fie, von ihrem Meister wohl unterrichtet, nicht nöthig hatten, von den gesandten Boten belehrt zu werden. Nachdem also die Wahl von den Brüdern gebilligt, wie vom Vater Die Zustimmung bazu gegeben mar, kehrten bie Boten zu ihm zurück mit ber Nachricht, daß die Borschrift seines Wunsches erfüllt sei. Er hatte felbst nun ben Erwählten bei sich; bennoch gebot er, die Sache einige Tage zu verheimlichen; und sie wurde dem Erwählten auch nicht verrathen, damit die Neugier einiger aus seiner Umgebung, welche auch diese Antwort neugierig erwarteten, beobachtet werden konnte. Er hatte nämlich die Gewohnheit, daß er, wenn Dinge dieser Art und andere, welche durch vielfache Beranlassungen vorkamen, verhandelt, verändert oder bestätigt werden follten, die ganze Gesinnung Aller, die um ihn waren, über jedes einzelne Geschäft einzeln zu ergründen suchte. damit er nicht plötlich eine Entscheidung in den Verhandlungen träfe, ebe er nicht, so weit es ein Mensch vermochte, ben Willen Gottes ausgeforscht und die verständigere Meinung von den Anwesenden ergründet hatte. Der Entschluß wurde vor der Hand noch verheimlicht: dennoch wußte jener Erwählte sehr wohl, was mit ihm geschehen war, wiewohl er (durch eine göttliche Offenbarung belehrt), schwei= gend die Sache betrachtete.

nachfolgen, und darum gebe im Namen des Herrn, denn die Hand 1129. bes herrn wird mit Dir fein, bis jum Ende." Mit biefem Segen ging er fort, nachdem er sich noch zwei Brüder zu Genossen ausgewählt hatte, von denen der eine im Kloster zu Antwerpen, der andere im Rloster Floreff als Borfteber eingesetzt ist. Er felbst aber ging nach dem Kloster von Prämonstratum und wurde der denkwürdige Vorsteher besselben.1) Bald setzte er in den Klöstern zu Laudunum und Bivarium und in dem, welches Gute Hoffnung2) beifit, von seinen Brüdern Vorsteher ein, mit denen er alliährlich an einem bestimmten Orte zusammenzukommen 3) beschloß, um die Auflösung des Ordens dadurch zu verhüten, daß sie überflüssige Dinge abschafften, nothwendige zum Beile einsetzten. Bon ba ab vermehrten sich die Brüder jenes Ordens, welche der verehrungswürdige Vater Norbert eingerichtet hatte, überall auf der Erde bis auf ben heutigen Tag."4)

Um dieselbe Zeit starb der Papst Honorius seligen 13, Febr. Angedenkens, an beffen Stelle durch canonische Wahl Innocenz eingesetzt wurde. Da bieser wegen des widerrechtlichen Eindrin= gens des Betrus Leo und wegen des Aufstandes von dessen Geschlecht fich bes römischen Stubles nicht bemächtigen konnte, so ging er von dort weg und zog sich nach Frankreich zurud, wo er, wie es sich geziemte, ehrenvoll aufgenommen wurde. Darauf kamen zu dem Concil von Rheims 5), das er felbst leitete, von den ver=

<sup>1)</sup> Dies mar Sugo, Norberts erfter Genoffe und Begleiter. - 2) Bonne Espérance ; f. barüber Hugo, a. a. D. 337. Es war icon vor 1126 gegründet. — 3) Ueber bas allgemeine Capitel in Bremontre am Tage bes heil. Dionpfius, f. hermann von Laon - 4) Der Berfaffer ber Vita B. fagt, bag im erften Jahre 6, im zweiten 9, im britten 12, im vierten 18 Rlöfter gegründet feien. - 5) Das Concil zu Rheims mar am 19. Detober 1131, mo Norbert bem Papfte einen Brief Lothars überreichte. — Norbert mar für Innocenz' Anerkennung fortgefest thätig und hatte in diefer Rudficht wohl auch feinen Ginfluß auf Lothar geltend gemacht. Nicht unwahrscheinlich ift, bag Rorbert gegen Betrus Leo (Anaclet II.) noch baburch besonders erbittert murbe, dag bieser bie Magbeburger Beiftlichen, die mit bem ftrengen Regiment ihres Erzbifchofs ungufrieben maren, (hatecho) unterftutte. Nach Angabe von Le Baige fcrieb Norbert fogar ein Buch gur Bertheibigung von Innoceng. - Auf bem Concil vonRheims, welches burch bie Anwefenbeit Rönig Lubwig VI. von Frantreich, der hier feinen Gobn gum Rönig fronen ließ, noch besondern Glanz erhielt, wurden noch zwei wichtige Dinge verhandelt: Die Einsetung bes Meter Dompropstes Albero zum' Erzbischof von Trier und die Canonisation des

1131. schiedenen Nationen die Erzbischöfe, Bischöfe und die Menge der Prälaten und Gläubigen Christi zusammen; dort wurde der Eindringling Petrus Leo gebannt, die Wahl des Innocenz gut geheißen. Da war auch der Erzbischof Norbert zugegen, welcher neben vielen Geschäften der allgemeinen Kirche auch besondere Angelegenheiten seiner Kirche besorgte 1) und für die meisten nützlichen Einrichtungen die Bestätigung der Privilegien des apostolischen Stuhles erhielt; und nachdem er seine Angelegenheiten sorg-

B.: Er hatte nämlich mit sich gebracht sehr alte und von den Würmern beinahe zerfressene Privilegien seiner Kirche, welche er alle durch römische Bestätigung erneuern und verbessern ließ, indem er die Bestigungen hinzuschrieb, die er aus den Händen derer, die sie unrechtmäßiger und gewaltsamer Weise geraubt hatten, wiedererhalten hatte, wie oben bemerkt ist. Er sügte ferner heimlich ein anderes Privilegium hinzu, daß er, wenn sich eine günstige Gelegenheit bieten werde, auf römische Autorität gestützt seinen Orden in der dischössischen Kirche einsetzen dürse. Als er also nach Beendigung des Concils zu seinem eigenen Sitze zurücktehrte, und schon zum Theil bekannt geworden war, was er gethan hatte, wie er nämlich mit dem geistlichen Schwert und Burgsmauern und Bollwerken sich gegen sie gerüstet hatte, murrten sie noch mehr, und sprachen unter einander: "Unser Reich wird nicht bestehen und unser Ruhm ist nichts; aber auch unser aller Ehre

heiligen Gobehard von hildesheim, die der Bischof Bernhard von hildesheim besonders betrieb und hierin auch von Korbert unterstützt wurde. — Der Chronist übergeht den Reichstag von Lüttich im Frühjahr 1131, wo Innocens und Lothar zusammentrasen. Zothar benahm sich sehr bemüthig gegen den Papst und versah Stallmeisterdienste bei ihm. S. Bernhardi, a. a. D. 356 ff. hierber war außer vielen anderen Bischoffen auch Norbert in Gesolge des Kaisers gekommen; s. Jasse, Lothar, der Sachse, S. 246. —

1) Nach ber Vita B. handelte es sich darum, das Domcapitel in einen Brumonstratenser-Convent zu verwandeln. Sonst wissen wir darüber nichts, alle Urtunden über die dem Rorbert ertheilten Privilegien sind versoren mit Ausnahme einer einzigen mit dem Datum: Lüttich, 2. April 1131, worin Innocenz ganz besonders die Einrichtungen im Kloster U. L. Fr. und die Ausnahmeseuung desselben bestätigt. (Magdeb. Geschichtsbl. 1879 S. 106.) Hierdurch wird wohl Aorberts Anwesenheit in Lüttich bezeugt.

fältig geordnet hatte, kehrte er in die Heimath zurück. 1) Bei sei-1129. ner Rückkehr aber sand er den Anlaß zu einer unvermutheten Berwirrung vor. 2) Es ereignete sich nämlich in der Hauptkirche etwas, 3) wovon sie nach Borschrift der Kirchengesetze entsühnt wer= den mußte. Als die Bornehmeren der Stadt sich dieser Sache

und die Würde unserer Vorsahren wird zerstört werden, wenn wir uns jenen nicht möglichst schnell vom Halse schaffen und seine lästige Herrschaft nicht aus unserm Lande gebracht wird," und von da suchten sie eine günstige Gelegenheit, daß sie das vorsichtig aussführten, was sie wider Ordnung und Klugheit planten.

Als es aber bem. ber ben Mann erwählt und zum Werte feines Dienstes angenommen hatte, gefiel, feine Standhaftigkeit ju prüfen, ber, wie gemelbet ift, Glauben und Gebuld bewiesen hatte, verzog er nicht lange, sondern führte Zeit und Gelegenheit herbei, daß er sowohl die Wuth der blutdürstigen Leute sättigte, als auch seinen Krieger durch das Feuer einer offenbaren Prüfung reinigte. Es hatte sich aber zu jener Zeit in ber Domkirche ein Unglud zugetragen, welches heimlich bem Manne Gotte offenbart war. Und als er es ben Domherren angezeigt hatte und erklärte, daß um solcher Sache willen die Kirche gemäß ber Bestimmung ber Kirchengesetze entsuhnt werden müßte, wollten jene ihm nicht nachgeben, indem sie sagten, jene Kirche dürfe nicht von Neuem geweiht werden, da sie, wie befannt, durch die Autorität vieler Könige und Kirchenfürsten geweiht sei. Mit biesem Borwand widerstanden sie: er hingegen erklärte, er wolle niemals in ihr Die göttlichen Mysterien feiern, wenn sie nicht zuließen, daß er aus ihr die Anfechtung ber bosen Geister, worin sie verstrickt sei, vertreibe.

<sup>1)</sup> Norbert ging erst noch mit dem Papste nach Laon. (Hugo, a. a. D. 316.) — 2) Dies ist unticktig, da der Ausstand nach seem Berichte aller anderen Luellen 1129 sätt. — 3) Magdeb. Schöppenchronist S. 112: In den 1129 jare erhof sik ein krich under den borgern to Magdeborch und den dischope Norberto. dat quam dar af to, dat dem dischope wart gesecht, de dome were bevlecket mit unkuscheit.

1129, widersetten, indem sie sagten, jene Weihe durfe nicht wiederholt werden, da sie durch die Autorität vieler Könige und Erzbischöfe vorgenommen sei, antwortete Norbert dagegen, daß er niemals die göttlichen Mysterien bort feiern werbe, wenn nicht ber Fluch von jener Kirche genommen wäre. Und balb verkündete er öffentlich ben Vorfall, indem er zeigte, daß er verhindert würde, das zu thun, was bei berartigen Ereignissen Die Gewohnheit ber heiligen Bäter bestimmt hatte. In der folgenden Nacht also traten er 29./30. Juni. und zwei Bischöfe.1) die bei ihm waren, auch der Dompropst und fehr viele von seinen geistlichen Brüdern mit den heiligen Ge= wändern bekleidet in die Kirche und nahmen das Geschäft ber Reinigung in gewohnter Beise mit aufrichtiger Frömmigkeit vor. Als dies aber beendigt war und sie noch in den heiligen Gewänbern waren, vernahm man braugen gewaltiges Geschrei und Lär= men des Bolles. Denn die ganze Bürgerschaft war aufgeregt, als sie das Gerücht vernahm, daß der Erzbischof die Altare erbrochen, ben Heiligenschrein aufgeschlossen, die zum Tragen eingerich= teten Bilber und Heiligthümer für sich zurückgelegt batte 2) und mit diesem Allen im Dunkel berselben Racht zugleich mit bem ganzen Schatze ber Rirche zu entfliehen beschloffen hatte. Bei bem so gewaltigen Geschrei bes Bolles erschraken die Begleiter bes Mannes Gottes, er felbst aber wollte unerschrocken zum Bolte hinausgehen, wurde jedoch von den Seinigen daran verhindert, welche fagten, daß dieser Aufruhr der gemeinen Leute bei Nacht= zeit nicht leicht beschwichtigt werden könnte. Und sie zwangen ihn, ein Mauerwert zu ersteigen, welches in alter Zeit vom Raifer Otto an Stelle des Thurmes einer Kirche errichtet war, welche er angefangen hatte zu bauen, aber burch seinen Tob zu vollenden verhindert war.3) Dort lagerte sich der Mann mit seinen Be=

<sup>1)</sup> Es waren die Bischöfe Gobebold von Meisen und Anselm von Havelberg, welche Norbert nach dem Bericht der Schöppenchronit zu dieser Reinigung hatte tommen lassen. — Der Dompropst ist Friedrich, derfelbe, der sich Konrads von Quersurt Wahl zum Erzbischof widersetz hatte. — 2) Denselben Grund geben der sächsiche Annalist, die Wagdet. Annalen und die Chronit der Magdet. Erzbischöfe an. — 3) Der sächsiche Annalist bezeichnet sie als das alte Münster.

gleitern, noch bedeckt mit den heiligen Gewändern, indem sie eher 30. Juni. ben Tod als das Leben erwarteten. 1) Auf dem Thurme also stebend feierten sie die Metten zu Ehren des heiligen Baulus, beffen Gebächtnißfeier bamals fiel, und die Lobgefänge ertonten zu Gott, mahrend ber Tumult des Bolfes, welches sie belagert hatte, gegen fie zunahm. In biefer Bedrängnif nun erwarteteten einige von dem Brüdern standhaft den Ausgang der Sache, andere aber schwantten und fagten unter Seufzen: "Webe! wozu find wir diesem Manne bierber gefolgt, um mit ihm in unseren Gun= ben zu sterben?" Ihnen sagte ber heilige Mann, wie er konnte, mit freundlichen, tröstenden Worten: "Berzagt nicht, theuerste Brüber, Gottes ift, mas von uns gethan ift; mas geschieht, ift Got= tes; mit Gottes Erlaubniß geschieht es, wenn von seinen Feinden irgend ein gutes Werk angesochten wird." Rach diesen Wor= ten betete er für sie eifrig, daß sie ben Muth nicht verlören, und aus ihrer Muthlosigseit wuchs in ihm die Kraft seines Gebetes. Denn wie er selbst nachher erzählte, fürchtete er nicht so sehr ben Tob, als daß seine Brüber verzweifelten und den Muth verlören. Während der ganzen Nacht rottete sich die feindliche Menge zu= sammen, aber ber Briefter Gottes und bie mit ihm versammelten Genoffen vermehrten in folder Noth ihre Gebete. Als aber ber Morgen angebrochen war, machen einige einen Angriff auf ben Thurm, andere schiefen mit Pfeilen nach tem Erzbischof und fei= nen Beiftlichen, als plötlich einige, von benen man fagte, baß fie Norbert den Tod geschworen hätten, unerwartet fühn auf den Thurm binauffommen. Als Diese ber Mann Gottes mit gezogenen Schwertern heransturzen fab, sagte er vortretend, damit sie nicht andere in ihrer Wuth ermordeten: "Einen Mann sucht 3hr; seht, hier bin ich, schonet jene, die das Todesurtheil nicht verdient haben." Als aber jene ihn faben, wie er noch mit dem priefterlichen Purpurfleibe angethan mar, fturzten fie plötlich von Gottes

<sup>1)</sup> Der Berfasser ber Vita B. fügt bingu: Es nahmen bie Stimmen ber Anstürmenben und Angreisenben überhand, welche riefen: "Theid ut, theid ut," b. h. dieht aus, gieht aus!

1129. Finger getroffen zu feinen Fugen, baten und erhielten Berzeihung für soldes Unterfangen und wurden aus Gegnern feine Berthei= Diger.1) Andere aber, welche diesen eilig folgten, versuchten. da sie den Bischof schon enthauptet glaubten, einen von feinen Rittern, bem sie begegneten, ju töbten, fließen ihm ein Schwert in ben Hals bis zur Gurgel und ließen ihn, da sie ihn für todt hielten, halbtodt liegen. 2018 ber Mann Gottes Dies gefeben, sprang er mitten in ben Haufen und gab sich bem Tobe preis, damit nicht noch irgend ein anderer, so lange er noch lebte, stürbe. Als ihn aber berjenige, ber seinen Ritter erftochen hatte, erblickte, entblödete er sich nicht, voller Wuth mit dem blutigen Schwerte nach des Erzbischofs Schulter zu schlagen; da aber das Schwert abprallte, jo schlug er teine Wunde, bespritte aber mit dem Blute, wovon das Schwert troff, die Fransen an der Mitra des Erzbischofe,2) und dies blieb künftig zu aller Zeit an denselben sicht= bar. Während dies vorging, brachten einige, die an dem Aufstande keinen Theil zu haben schienen, aus der Kirche die Reliquien der Beiligen berbei und stellten fie in die Mitte, indem sie fagten, es sei schändlich, daß der hirt von seiner Beerde angegriffen würde. Dies sagten sie, falsche Freundlichkeit erheuchelnd, benn sie selbst auch forderten von ihm, als er sich in so großer Bedrängniß befand, daß er seine Brüder aus dem Kloster der heiligen Maria entferne, welche er, wie oben gefagt ift, daselbst untergebracht hatte. Er aber verweigerte dies durchaus, indem er sagte, diese That würde, so lange er lebe, niemals von ihnen rückgängig gemacht werden, da sie ihnen zum Aergerniß durch taiserliche Macht und apostolische Autorität bestätigt sei.3) Während man nun also ben Ausgang ber Sache und das Ende des Aufftandes erwartete,

<sup>1)</sup> So auch die Chronit der Magdeb. Erzbischöfe. — 2) Aehnlich die Chronit der Magdeb. Erzbischöfe. — 3) Der hier angegebene Grund, den sonst teine Quelle angiebt, ift salich, da die Einführung der Prämonstratenser in das Kloster U. L. Fr. erst am 29. October dieses Jahres von Norbert beurkundet wird, die päpstliche Bestätigung also erst noch später eintressen mußte; don einer kaiserlichen wissen wird, die Mussellich sieh, daß durch die Ausbedung des über die Magdeburger verhängten Bannes der Widerstand derselben gegen Norberts Einrichtungen wesentlich ausgehoben wurde.

tam der Burggraf von der Reise, 1) und als ob er von der ganzen 1129. Sache nichts wüßte, eilte er unter die Tumultuanten, trennte sie von einander und setzte eine Tagfahrt fest, an welcher alle, welche eine gerechte Rlage gegen ben Erzbischof hätten, erscheinen sollten, um Gerechtigkeit zu empfangen. Auf Befehl bes Richters ent= fernten sich jene. Aber ber Briefter Gottes trat in die Saupt= firche, um welche die Bewegung entstanden war, um die Messe zu feiern und Gott unermeklichen Dank darzubringen. Und als er zum Altar getreten war, sprach er zu den versammelten Um= stehenden: "Seht, alles ift unversehrt und heil, mas, wie man aussprengte, erbrochen und fortgebracht sein sollte." Er feierte also die Messe an jenem Orte, aber er las auch selbst die Epistel und das Evangelium, denn alle seine Diener waren von Ueber= druß und Furcht erschöpft davongegangen. Nach Beendigung ber Messe aber ging er in seinen Palast, froh und heiter und mit Danksagung, daß ihn der herr aus so großen Gefahren errettete.

20. Noch hörte der Groll der Unzufriedenen nicht auf, sondern sie beklagten, daß sie getäuscht seien, weil der verehrungs-

<sup>1)</sup> Burggraf heinrich von Groihsch war abwesend und wurde erst durch Boten berbeigerusen. — 2) hier ist ein unüberschbares Wortspiel: Vere delusi et stupidi; nec mirum, quia dolosi stupenda nimirum convenerant tractaturi.



B.: So beriesen die vorhergenannten Gegner, denen die Gerechtigkeit, die ihnen der unbesiegte Bischof predigte, verhaßt war, wiederum ihre bösen Zusammenkünfte, und jeder brachte seinen Aerger vor, indem sie sagten, sie seien getäuscht und durch Zauberkunst und den Nebel der Finskerniß seien ihre Sinne umzgewandt, daß sie diesen Menschen lebend zurückließen, der ihnen nicht nachgab, noch sich irgend wie scheute, ihre Gewohnheit und ihre Ehre und die gebührende Wirde ihrer Stadt zu verändern. In Wahrheit waren sie getäuscht und betäubt: und das war kein Wunder, weil sie ränkevoll zusammengekommen waren, um Erstaunliches zu verhandeln.<sup>2</sup>) Denn auch dies wurde von ihnen

1129. würdige Priester ihren Nachstellungen entzogen mar, und sie be= ichlossen fest bei sich, baf Niemand jum festgesetzten Tage nüchtern hinginge, damit, wenn etwas Schändliches von ihnen gethan wurde. es ihrer Trunkenheit vielmehr, als vorbedachter Absicht zugeschrieben würde. Und es wurde bestimmt, daß wenn Jemand biesem Beschlusse zuwiderhandelte, besten Saus öffentlich eingezogen werben follte. 216 biefer Borgang ben Fürsten bes Landes, bie bem Erzbischof zugethan zu sein schienen, weil sie wußten, daß er gerecht und heilig fei, gemelbet mar, überredeten sie ihn, daß er für einige Zeit wegzöge. Als er bies abschlug und freudig bie Märthrerkrone erwartete, kam der für die Berhandlung bestimmte Tag heran und siebe! auf ein gegebenes Zeichen fing die Bürgerschaft an, gewaltig zu schreien und zu lärmen. Und als ber Bischof fragte, was benn das wäre, wurde ihm geantwortet, daß ein gro-Ber Haufe Bolts versuche, die Brüder aus dem Kloster der beiligen Maria binauszutreiben. Aber jener fagte lächelnd: "Nicht also ist es, benn eine Pflanzung, die ber himmlische Bater gepflanzt hat, kann nicht ausgerottet werden." Als sich baber bas Bolk schon zusammenrettete, entwich er, zum Auszug gezwungen. auf bereit gehaltenen Pferden zu der in der Vorstadt belegenen Abtei des heiligen Johannes des Täufers, 1) wo er zunächst seine

daselbst fest beschlossen, daß wenn sie zu dem festgesetzten Tage zusammenkommen müßten, ein jeder für einen Denar Wein oder Meth trinken sollte, damit, wenn irgend etwas ihrem Willen entzgegen bei den Verhandlungen über ihre Klagen geschähe, sie in Betreff der Ermordung ihres Hirten erfüllten, was sie zu wenig gethan hatten, und es dann ihrer Trunkenheit vielmehr, als vorsbedachter Absicht zugerechnet würde. Auch dies ist sestgesetzt worden, daß, wer diesem Beschluß nicht Folge leistete, dessen Haus zum Einreißen und sein ganzes Hausgeräth zum Plündern den Richztern jenes ganzen Kathes anheim fallen sollte.

<sup>1)</sup> Rlofter Berge.

Angelegenheiten ordnete und dann zu der Burg Gevekenstein 1) 1129 sich begab, um bort von dem gewaltigen Aufstande auszuruhen. Als er diese verschlossen fand — denn die Keinde waren ihm zuvorgekommen und hatten die ganze Feste besetzt — begab er sich zu einer Kirche von Kanonikern in der Nähe,2) wo er einige Tage lang blieb, Gott bittenb, bag er feinen Weg nach bem Wohlgefallen seines Willens lenken möchte. Während er bort also bemüthigen und betrübten Geistes verweilte, wurde durch die Bermittlung einiger Gläubigen mit Gottes Willen ber Friede bergestellt.3) Denn seine Begner tamen zusammen und bemuthigten sich vor ihm durch jedwede Genugthuung, und indem er sie in sei= ner Milbe annahm, forberte er nur bas eine von ihnen, bag fie sich nicht weigerten, seinen verwundeten Ritter zu beschwichtigen. Das nahmen jene fehr gern an, ftellten bas zerftorte Saus bes Ritters wieder her und gaben ihm für die empfangene Wunde vierzig Mark Silber. Darauf murbe bie Burg geöffnet, welche bei seiner Ankunft früher verschlossen war, und er zog dort mit allen Ehren ein, umgeben von zahlreichen Edlen, mährend bas ge= sammte Bolt Gott lobte wegen ber Standhaftigkeit eines folden Rirchenfürsten, der in so offenbarer Todesgefahr weder an der Reinheit seines Glaubens, noch an seinem Leibe Schaben genom= men hatte, sondern sie unbesiegt überstand.4) Dies geschah im britten Jahre seiner erzbischöflichen Würde, 5) benn fünf Jahre regierte er noch nachber, indem er von Tag zu Tage dem ihm von Gott verordneten Dienst die Ehre gab, in aller Frömmigfeit und Chrbarkeit fortschritt, Die Einigkeit Der heiligen Rirche bewahrte und beren Störer und alle Schismatiker verfolgte und verfluchte, die Guten liebte, Berlaffenen mit Eroft beiftand, Arme,

<sup>1)</sup> Giebichenstein; in B. wird sie Halla genannt. — 2) Jedenfalls Aloster Neuwerk bei Halle, nicht das Aloster auf dem Petersberge, weil sonst wohl das Chron. montis sereni die Unwesenheit des Erzbischofs daselbst erwähnt hätte. — 3) Nordert hatte, wie sich auch erwarten ließ, den Bann über die Magdedurger verhängt, die sie sich ihm unterwarsen. (Sächs. Annalist.) — 4) Fidel integritate et corporis incolumitate invictus permansit. Biekleicht sind die Molative causativ zu nehmen, in welchem Kalle incolumitas die Ausdauer bezeichnen würde, welche oben geschilbert ist. — 5) Diese Zeickstimmung ift richtig, steht also im Gegensat zu der am Ansang dieser Bezebenheit angegebenen Zeit. Geschichtschreiber. Liefra. 59. Leben des b. Norbert.

Waisen und Wittwen mit Rath unterstützte, alle Ordensgeistlichen begünstigte und ihre Ausbreitung beförderte, die Ordensregel lehrte, sich selbst, so weit es die Würde seines Amtes zuließ, sowohl gegen Geringe, als gegen Mächtige zugänglich erwieß; und wohl einsgedenkt der göttlichen Güte und Gnade brachte er dem Herrn, seinem Gott, Tag für Tag das Bewußtsein guten Ruses und innigester Milde und Sanstmuth dar.

21. In jener Zeit bestand noch eine fehr heftige Kirchen= spaltung', da der katholische Bapst Innocenz unter den Katholische

B. ist darüber nicht so ausführlich und hat bloß Fol=gendes:

Es war damals an dem heiligen römischen Stuhl eine fehr schwer zu beschwichtigende Spaltung in Folge ber Wahl von zwei Bäpften, wie vorher gesagt ift, von Innocenz und Beter Leonis: von biesen mar ber eine. Innocenz nämlich, rechtmäßig erwählt ber katholische Bauft und wurde von allen Katholiken anerkannt und angenommen; ber andere aber, d. h. Beter, war widerrecht= lich eingesett, hatte aber boch ben heiligen Stuhl in Besit ge= nommen, nicht durch Gott noch durch die heilige Kirche, sondern burch weltliche Gewalt. Denn weil er felbst, nicht zwar burch ben Abel seines Geschlechts, wohl aber durch die große Anzahl seiner Sippschaft, in der Stadt mächtig mar, zerstörte er somohl die heiligen Gesete, als auch die Ordnung und alle Ginrichtungen der Bäter und der heiligen Kirche und die Regel des chriftlichen Glaubens, verblendet von glühendem Chrgeiz; und er richtete die Thurme und Befestigungswerte ber Stadt, sie theils nieberreifend, theils befestigend, ber zur Erwerbung ber ganzen weltlichen Berr= schaft und zur Erreichung seines heißen Wunsches. Daber beschlossen nach gepflogener Berathung der Raiser Lothar und die Fürsten der Kirche, damit nicht die Erkenntnig und die Rraft ber gläubigen Chriften in Diesen gegenwärtigen Zeiten burch jene ver= berbliche Best unterginge, einen Rriegszug in Italien; bamit jenen

sich hierhin und borthin begab, und Petrus Leo, der schismatische 1132. Papst, mit Hülfe seiner Berwandten und Angehörigen den römisschen Stuhl besetzt hielt und viele große Frevel in der Stadt gegen die Gesetz hielt und Berordnungen der Bäter beging. Deshalb hielt der Kaiser Lothar mit den Fürsten des Reiches einen Rath und beschloß eine Heersahrt nach Italien, um den Kirchenräuber Petrus Leo, der dem geistlichen Schwert widerstand, wenigstens durch das weltliche Schwert zu Falle zu bringen. Zu diesem Zuge begab sich Bater Norbert auf Berordnung und Besehl des Herrn Kapstes Innocenz und auf Einladung des Herrn Kaisers, die mit krankem Körper zwar, doch bereitwilligem und unerschüttertem Geiste. Wie nothwendig er auf diesem Zuge, wie nützlich er der Kirche gewesen ist, zeigte sich nachher.

Als der Kaiser nun mit seinem Heere an dem Orte, welcher von den Einwohnern Balentinum<sup>2</sup>) genannt wird, Halt machte,

Kirchenräuber, den das geistliche Schwert, von dem er schon so oft getrossen war, nicht hatte durchbohren können, doch das weltzliche durchbohrte. Mit ihm und anderen Bischöfen und Erzsbischen zog nach Borschrift und Besehl des katholischen Hirten Innocenz auch der Erzbischof Norbert. Und nachdem sie Burgen und Städte nicht ohne große Belästigung durchzogen hatten, gelangten sie unter zahlreicher Begleitung der Heeresmacht, die ihnen voran zog und nachsolgte; nach Rom, indem sie den versehrungswürdigen Papst Innocenz mit sich führten. Dort drangen sie durch einen gewaltigen Angriss und mit tapserer Hand ein und setzen diesen Papst auf den heiligen Stuhl zum Verdruß aller Feinde und Gegner.

Digitized by Google

6\*

<sup>1)</sup> Der Zug nach Rom, um Anaclet zu vertreiben, war von Lothar schon in Lüttich I131 versprochen worden. Norbert wurde zum Kanzler von Italien bestimmt, "weil der Erzbischof von Köln fehlte, der nach dem alten Nechte Kanzler in jenen Gegenden sein oft." (Magdeb. Annalen 1132.) — 2) Jest Balentano unweit des Sees von Bossen. Die solgende Erzästung, die nur A. enthält, ist im Ganzen genau und zuvoerlässig. S. Nosenmund, a. a. D. 82 ff. -- Innocenz war im Frühjahr 1132 von Frankreich ge-

1133, ber Berr Bapft auch bei Bithervium 1) verweilte, tamen Gefandte ber Römer, von Betrus Leo geschickt, jum herrn Raiser und verfuchten auf vielfache Weise, mit Bitten sowohl, als Bestechung und burch Grunde ben Sinn bes Fürsten auf ihre Seite zu gie= ben. Da biese burch ben Widerspruch von Seiten bes Bater Norbert nichts erreichten, forderten fie rechtliches Gebor und avellierten an einen Gerichtshof von Einsicht und Gerechtigkeit, und durch diese Worte gewannen sie ein wenig die Zuneigung einiger Kürsten sowohl, als anderer Gläubigen.2) Deshalb ging Norbert, der um den Frieden und die Ehre der fatholischen Kirche besorgt mar, ohne Bergug jum Papst Innoceng, setzte ihm auseinander, was im Lager verhandelt wurde, und forderte ihn bringend auf, ohne Berzug fowohl für sich, als auch für bie Seinen zu forgen. Als man nun gegen Norbert geltend machte, ber oberfte Briefter burfe eines Menschen Urtheilspruch nicht unterworfen, noch vor Gericht gestellt werben, erbot sich Papst Innocenz, indem er mit ehrenhaftem Freimuth für seine Sache eintrat, bem Raiser, daß er ihn in ewige Gefangenschaft seten moge, wenn er nicht an dem ihm bestimmten Orte und Termine sich den könig= lichen Richtern zur Untersuchung stellte. Dadurch geschah es, daß sowohl die Winkelzüge des um die Papstwürde brüllenden 3) Petrus Leonis vereitelt wurden, als auch bei allen billig Denkenden In-

kommen in Begleitung vieler Geistlichen, darunter Bernhard von Clairvaux. Aber erft im Rovember traf er mit dem Kaiser, der im Herbst in Italien erschienen war, zusammen, reiste dann mit ihm weiter, trennte sich aber von ihm wieder und ging nach Bisa. Im Frühjahr 1138 schloß sich ihm Innocenz wieder an und zog mit ihm nach Rom.

1) Biterbo. — 2) Dieß bezeugen auch die eigenen Worte Lothars in der sogenannten Sententia gegen Anaclet: "Als wir zu der Stadt [Rom] marschierten, haben wir häufig Gesandte jenes Schismatisers Beter Leonis gesadt. Indem sie nämlich don Seiten jenes sich auf das Recht beriefen, sagten sie, jenem dürfe, da er bereit sei sich dem Rechte zu siegen, weder rechtlich Gehör geweigert, noch dürfe er durch seindliche Angrisse de lästigt werden. Länger also durch deren Einreden herausgesordert sind wir gezwungen worden, dieses den Bischösen und Cardinäsen, die bei dem Herrn Papst Innocenz waren, mitzutheisen. Diese nun crisärten, daß die gesammte Kirche Gottes den Petrus Lonis und seine Genossen verdammt habe, und antworteten, daß das, was der Allemeinheit angehöre, nicht zu einer Brivatangelegenheit gemacht werden dürse. S. die meisterhafte Darstellung dieser Berhandlungen bei Bernhard, a. a. D. 466 st. — 3) Anspielung auf den Namen Leo, Anaclets Familiennamen.

nocenz von Tage zu Tage mehr Anhang fand. Darauf brach 1133 Lothar mit bem Beere auf, ging auf einem beschwerlichen Umweg burch Ortum und Narnia bis Rom vor und schlug sein Lager querst auf dem Mons Latronum, 1) dann mit vieler Tapferkeit innerhalb ber Mauern der Stadt auf dem Aventin bei ber Rirche ber beiligen Sabina auf und fetzte ben Bapft Innocen; auf ben päpstlichen Stuhl, im Lateranensischen Balast nämlich. Als darauf ber Tag tam, an welchem Lothar vom Bapft Innocenz zum Raifer gefrönt werden sollte, fing Rom plöplich an unrubig zu werden und zu tumultuieren und in Aufregung zu gerathen, ba es fürch= tete, daß die feierliche Raiserfrönung durch Babst Innocens die unwiderrufliche Absetzung des Betrus Leo sein werde. Und so tam es auch. Denn von jener Zeit an begann Innocens ju machsen und zuzunehmen, Betrus Leo aber zu fallen und abzunehmen. Den unter ftarter Bebedung einziehenden Lothar also empfing Papft Innocenz feierlich mit ben Cardinalen und feiner gesammten Geiftlichkeit und weihte ibn feierlich zum Raifer unter bem Jubel aller Anwesenden.2) Als er aber zum Kaiser gekrönt war, forderte er mit wenig leberlegung, daß ihm zur Ehre ber faiferlichen Burde und zur Befestigung bes Bundniffes, welches er mit bem Bapfte geschloffen batte, die Inveftitur ber Bisthumer, Die Freiheit ber Kirchen alfo, vom Berrn Bapfte überlaffen murde. Als seiner Bitte ber herr Papst seine Austimmung geben zu wollen schien und aus der so großen Menge von Bischöfen sich Riemand fand, ber diesem Mikbrauch widersprach, schritt ber Erzbischof Norbert in die Mitte vor und sprach in Gegenwart des von vielen Kriegern begleiteten Raifers : "Was thuft Du, Bater? Wem überlieferst Du die Dir anvertrauten Schafe zum Zerreißen? Willst Du benn die Kirche, Die Du als eine Freie erhalten haft, zur Magd machen? Der Stuhl Betri erforbert Werke Betri. Ich habe zwar Gehorsam bem heiligen Petrus und Dir in Christi Namen gelobt, aber wenn Du thuft, mas man von Dir forbert,

<sup>1)</sup> Sonft nicht bekannt. — 2) Lothar wurde am 4. Juni 1133 gefront; er war ber erfte, ber nicht in ber Beterkfirche bie Krone empfing.

1133 siebe, im Angesicht ber Kirche widerspreche ich Dir." Go sprach Bater Norbert, und ber Raifer fand ab von feiner unbilligen Forderung und der Nachfolger der Apostel von seinem unerlaubten Buftandnift. Denn Raifer Lothar mar gottesfürchtig, ein tuchtiger Unführer im Rriege, ausgezeichnet in den Waffen, vorsichtig im Rath, schrecklich ben Feinden Gottes, Genoffe ber Gerechtigkeit, Feind ber Ungerechtigkeit, beffen Tapferkeit sich in Sicilien1) offenbarte und in Sachsen in Anseben stand, und so lange er lebte, blieb bas römische Reich, welches er regierte, burch Gottes Gnade unerschüttert. liebte aber auch für seine Berson ben Mann Gottes Norbert, be8= halb weil er sich meistentheils durch seine Rathschläge leiten ließ und von ihm täglich durch die Labung des Wortes Gottes gespeist wurde. Eines Tages ereignete es sich, daß ein Kranker vom faiferlichen heere vom bofen Geifte geplagt wurde. Ihn brachte bas Rriegsheer unter Thranen jum herrn Papft, bamit er ibn heile. Dieser jog sich unwillig über bie Zudringlichfeit jener in fein Gemach zurud und hinterließ in ber Kirche Bater Norbert und den wenigen, die bei ihm waren, ben Befessenen. Ueber ihn auffeufzend fagte Bater Norbert ben Brübern: "Laft uns im Geifte ber Demuth und Zerknirschung bem herrn uns naben, ob er viel= leicht an jenem Armen sich bes Werkes seiner Sande erbarmen wird." Nach diesen Worten suchte er sogleich einen einsamen Ort jum Gebet auf, wo er vom Mittag bis jum Abend unter vielen Thränen und Seufzen die Beilung des Kranken erlangte. in der Abenddämmerung fuhr von ihm nach vielen schrecklichen Worten ber bose Beift aus, und unter ben Banden berer, Die ihn hielten, zusammenfinkend schlief er ein, und als er nach einiger Zeit erwachte, ftand er geheilt auf. Der Mann Gottes aber ermahnte ihn zur Beichte und befahl ihm, sowohl für die Bergebung ber Gunben, als zur Abftattung feines Dantes fich einige Tage der besseren Speisen zu enthalten, indem er ihm in Wahrheit ankindigte, daß ihm, wenn er von der festgesetzten Regel der

<sup>1)</sup> Dies bezieht fich auf Lothars zweiten Romerzug, 1137.

Enthaltsamkeit abweiche, dieselbe Strase, der er entgangen war, zustoßen würde. So gereinigt und mit Gott versöhnt ging er mit dem Manne Gottes dis nach Pisa, wo er von seiner Freisheit schlechten Gebrauch machte, und, weil er nicht hielt, was er sollte, dulden mußte, was er nicht wollte. Denn als er sich in Pisa aushielt und sich neugierig umhertrieb und ohne Bewachung allein umherschweiste, wurde er plötzlich ergriffen und schrecklich gepeinigt und wiederum durch die Bemühung des Priesters Gottes durch Gottes Gnade befreit.

- 22. Nach vielen Mühsalen nun begannen die Körperkräfte ben Mann Gottes zu verlassen, benn er war ia angegriffen burch die Barte ber langen und schweren Buffe, und es bildete sich in ihm eine Krankheit sowohl in Folge der Unftrengungen der Reise, als auch durch die Berdorbenheit der Lufte. Dennoch kehrte er aus Italien zurück und wurde nicht ohne große Schwierigfeit nach seiner Stadt Magdeburg geführt.1) Dort alfo legte er sich hin und wurde vier Monate hindurch von großer Mattigkeit geplagt und endlich nach acht Jahre langer weiser und treuer Berwaltung seines Bisthums entschlief er bei vollem Bewuftsein ju einem feligen Ende, nachdem er ben Umftebenben ben Segen ertheilt hatte. Denn wie Augustinus fagt: wer ein gutes Leben geführt hatte, konnte nicht ein schlechtes Ende nehmen. Es war das Jahr der Geburt des Herrn 1134, Mittwoch nach Bfingsten, 6. Juni. am 6. Juni, imfünften Jahre bes Papftes Innocenz, im neunten Regierungsjahre Lothars.
- 23. Nach dem Tode des genannten Erzbischofs entstand ein heftiger Streit über seine Begrädnisstätte zwischen der Hauptfirche und dem Kloster der heiligen Maria. Die Canoniker der Hauptfirche nämlich machten geltend, es sei billig und gerecht, daß seine Gebeine, weil er das Haupt der Kirchen ihrer Stadt gewesen wäre, der Hauptstirche Ehre brächten, und daß er bort die Ankunft

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Norbert tam zu Beginn ber Fastenzeit nach Magbeburg. Bisweilen besuchte er noch Kloster Berge; am Griindonnerstag (12. April) weihte er das heilige Oel, Ostern (15. April) hielt er die letzte Messe.

1134 des obersten Richters erwarten solle, in der Kirche, welcher er un= veränderlich angehört haben würde, wenn ihm auch bis in unend= liche Zeit im Fleische zu leben vergönnt gewesen mare. Die Brüber aber von ber Kirche ber heiligen Maria fagten bagegen, er sei nicht bloft Erzbischof, sondern auch ihr ganz besonderer Bater und Borsteber bis zu seinem Ende gewesen . und befibalb müßten sie seinen Leichnam erhalten, besonders da bies sein Wunsch erfordert hatte, daß er unter feinen Brüdern und Göhnen, welche er aus ben Samen bes Wortes Gottes erzeugt hatte, begraben werben und ruben follte. Bur Entscheidung biefes Streites murbe eine Gesandtschaft jum Beren Raifer Lothar geschickt,1) bamit fein Urtheil über diese Sache endgültig entscheiden follte. Unterdeft aber lag der Körper unbeerdigt und wurde von Tage zu Tage burch bie einzelnen Klöster ber Stadt getragen, wo Bigilien und bas, was gläubigen Todten gebührt, ehrerbietig gefeiert wurde. Und obgleich die Hitze sehr groß mar, ist von seinem Körper mahrend so vieler Tage kein Bermefungsgeruch ausgegangen. Als aber nach acht Tagen die ausgeschickten Boten zurückfamen, wurde nach bem Gebot des Raisers der Leichnam in die Kirche der heiligen Maria getragen und vor dem Altar des heiligen Kreuzes beerdigt.2) und nach einigen Jahren in ben Chor übergeführt 3), wo er ben iunasten Tag erwartet in ber Hoffnung einer feligen Auferstehung, nach der jede fromme Seele fehnlichst trachtet.

<sup>1)</sup> Lothar war Pfingsten in Merseburg. — 2) Bei seinem Begräbniß am 11. Juni waren die Suffragan-Bischöfe Godebold von Meißen, Ludolf von Brandenburg und Ansselm von Hausselm von Hausselm von Hausselm von Hausselm 1626 die Katholiken nach dem Kloster Strahof bei Prag, wenn nicht, wie die Protestanten behaupten, bierbei eine Berwechslung mit dem ebenfalls im Kloster U. L. Hr. begrabenen Erzbischof Heinrich (1304—1307) stattsand. S. über diese Begebenheit Leuckseld, Antiquitates Praemonstratenses.

#### Schluß der Vita B.

Der Beweis für seine Seligkeit und hoffnung darf keines= 1134. wegs irgend Jemand von den Gläubigen unglaublich sein. beson= bers da er einigen,1) benen sehr wohl zu glauben ift, auch nach feinem Tode in jener Gestalt erschienen ist und denen, welche nach seiner Lage fragten, eine solche Antwort mit göttlicher Erlaubnif gegeben hat, an deren Wahrheit und Auverlässigkeit Niemand, ber fie aufmertsam betrachtet, wird zweifeln burfen. An demselben Tage und zu berfelben Stunde nämlich, wo fich feine Seele vom Rörper getrennt hat, sah ihn ein Bruder in weißem Rleide und schöner Gestalt, einen Delzweig in seiner Sand haltend. Als Die= fer furchtsam, wie er war, ihn fragte, woher er tomme ober wo= bin er eile, antwortete er: "Bom Baradiese bin ich gesandt, woher ich auch biefen blühenden Delzweig gebracht habe; und ich eile, ihn an den Ort meiner Armuth zu verpflanzen, d. h. in das Rloster Brämonstratum." Aufwachend über diese so ungewohnte Erscheinung begann ber Bruder bei sich zu überlegen, was das bedeuten sollte, und melbete diese Erscheinung einigen in dem Rlofter, - benn er felbst befand sich in einem Sofe, ber zu jenem Kloster gehörte, — welche sich Tag und Stunde der Vision merkten, indem sie warteten, mas sie bringen, und mas für Dinge einer fo beutlichen Erscheinung folgen würden. Als fie endlich ben Hintritt ihres Meisters vernahmen, fand sich, daß jenes eben berfelbe Tag sei, an welchem seine Seele sich vom Fleisch gelöst hat. — Aehnlich erschien er einem andern Bruder, welcher Priester war, in eigener Gestalt vor ihm stehend. Aber sogleich verwandelte sich die Gestalt Dieses Mannes in eine Blume

<sup>1)</sup> Im lat. Tert steht nach ber alten Ausgabe cum a quibusdam, was nicht richtig fein kann.

1134. von herrlicher weißer Farbe, 1) wie die Blüthe einer Lilie, welche Engel aufhoben und zum himmel trugen. Als der Bruder aber am frühen Morgen erwachte, lief er zu seinem Krior, um die Erlaubniß zu holen, eine Messe zu seinen und durch sie die Seele des frommen Baters Norbert Gott zu empsehlen. Und als der Prior fragte, was die Beranlassung zu dieser so plötzlichen Bitte wäre, setzte er ihm den Berlauf der Sache auseinander. Der Prior trug ihm auf, den Tag im Gedächtniß zu behalten. Iener Tag ergab sich nun als der Tag des Begräbnisses des Mannes Gottes.

Es war auch da ein anderer 2) von denen, welche ihm im Beginn seines Mönchslebens Gott zuertheilt hatte, ber in Treue und liebe ihm anhing und innerlich über ben Weggang feines theuren Meisters heftigen Schmerz empfand, mehr aber noch bar= über, weil er keine Gewißbeit von seiner Seligkeit hatte. Und als er nun mit aller Innigfeit bes Webetes Gott anflehte, bag er irgend eine Antwort erhielte über bas Erbarmen, welches er aus unverdienter Gnade seinem Krieger und mahrhaft buffertigen Sünder zugewendet hatte, ba erschien er ihm eines Nachts in einem prachtvollen Hause, welches von der Klarheit der Sonne herrlich erleuchtet erschien. Er erkannte nun fogleich seinen Deifter, beffen Erscheinung irgend wie zu genießen er mit glübendem Wunsche ersehnte, und fiel ihm schnell zu seinen Füßen, indem er ihn bemüthig bat, daß er über seine Lage und über das von Gott empfangene Erbarmen etwas mitzutheilen fich herabließe. Jener aber richtete ibn von der Erde auf und mit seinen Armen seinen Hals umfangend sprach er zu ihm folgender Maken: "Mein Sohn, nach einer schwierigen Sache fragst Du; bennoch aber, weil bem, ber unablässig flopft, geöffnet wird, fomm, lag une niedersiten." Es war aber bort ein herrlicher Sit bereitet, und als sie sich auf biesen gesetzt hatten, sprach jener: "Mir ist gesagt: Romm,

<sup>1)</sup> Mit Bezug auf die weißen Orbenstleiber ber Prämonstratenser. — 2) Dies ift Hugo, ber erste Abt von Premontre nach Norbert.

meine Schwester, ruhe aus 1); ich bin in Ruhe und Frieden, aber 1184. noch habe ich die Furcht vor dem schrecklichen Gericht nicht ver= loren, in dem auch die Engel zittern werden." Als der Bruder, durch diese süße und ersehnte Antwort zufrieden gestellt, sürchtete, daß er wegginge, weil er wußte, daß er dies nur in einer Er= scheinung, wie er gesordert hatte, sah, so sagte er: "Ich bitte, theuerster Bater, mir zu sagen, ob Du es unwillig ausgenommen hast, daß ich nicht zu Dir gesommen din, als Du noch dei Dei= nen Ledzeiten mir befahlst zu kommen?" Und er antwortete: "Du wirst kommen", und darauf verschwand er. Es war wahr, daß jener Bruder hatte zu ihm kommen wollen, aber behindert durch ein anderes Geschäft war er nicht hingesommen.

Der allmächtige Gott mag geben, bag er gemäß bem Sinn bes Versprechens zu ihm fomme, und daß er den, welchen er als Genoffen und Nachfolger und Theilnehmer ber elenden und zur Strafe verhängten Mühfal diefer Welt zurückließ, auch theilhaftig werben laffe ber Freuden ber ewigen Glückfeligkeit und ber Ge= schenke des von Gott erhaltenen Segens durch den, der in Emigkeit lebt und das Erbarmen bewahrt und es giebt allen, Die in guten Dingen ihm gehorchen und wandeln auf dem Weg des Beile und ber Gerechtigkeit und Wahrheit. Und was mehr? Rann über bie Seligkeit eines folden Mannes irgend Jemand Zweifel hegen, ber so gelebt hat, wie es hier zu lesen ift, und nach seinem Tobe mit Gottes Erlaubnig biefe Anzeichen von seiner Seligfeit offenbart hat? Aber es wird vielleicht Jemand fagen: "Ich höre, mas geschrieben steht; ob diese Schrift mahr ist, bezweifele ich, weil sie für mich unsicher ist." Glaube wenn Du willst: Die Wahrheit der Thatsache beweist der Schriftsteller in Christi Bahrheit, weil er entweder fah, mas er von ihm schrieb, oder von glaubhaften Erzählern es vernahm, welche es faben, und noch lebten, als er bas vorgenannte Wert burch diese Schrift bem Gebächtnisse überlieferte, außer einigen Sachen, Die er von

<sup>1)</sup> Rach bem Sobenlieb, obgleich nicht gang wörtlich.

1134. ihm selbst ersuhr über die Zeit, bevor er aus dem Lande und aus seiner Berwandschaft ging und die Last des Eigenthums nieder= legte. Es mögen also die Nachfolgenden lesen und was von ihm selbst und von den voraufgehenden Brüdern dieses Ordens gethan und erzählt ist, dem Gedächtniß zu überliesern sich besleißigen; denn wenn auch einige jenes nicht rollständig aufnehmen und nicht allen dies vollständig zu gefallen vermag, wird es doch den Wohlswollenden nicht schaden können, wenn es auch vielleicht den Uebelswollenden und Neidern nicht nützen sollte.

# Zusätze der Brüder von Kappenberg zu der spätern Lebensbeschreibung Norberts.

Auch wir, die Söhne von Kappenberg, fügen gern hinzu, was wir von unserm gemeinsamen Vater erfahren haben, damit wir Eure Heiligkeit bei der Schilderung des Berdienstes des Vaters nicht im Stich zu lassen scheinen. — Bis hierher ist aus dem Buche unseres Stifters erzählt; jest wollen wir, wenn es gefällt, die Dinge, die weder in Eurem, noch in unserm Buche ausgezeichnet sind, wie wir sie in Wahrheit erfahren haben, kurz und liedevoll darlegen. Die Sache geschah dei Floress. Als dort nämlich der denkwürdige Vater zufällig Gottesdienst hielt, wobei er natürlich sich sehr andächtig zu zeigen pstegte, sah er plöstlich gerade vor dem Genuß mitten in der Schale 2) einen nicht unbedeutenden rothen Tropsen vom Blute des Herrn glänzen, und nachdem er Bruder Rudolf, unsern Sacristan, seinen damaligen Diaconus, einen gläubigen und frommen Mann gerusen hatte, sagte er:

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die ersten Zusätze, die wörtlich ber Lebensbeschreibung Gottfrieds von Kappensberg entsehnt find, laffe ich hier aus. — 2) Mit der nämlich ber Selch zugedeckt wurde, patena.

"Siehst Du Bruder, was ich sehe?" "Ich sehe es, Herr," ant-wortete er und begann über die Größe der so gewaltigen Thatsache heftig zu weinen. Nach der Erklärung dieses Wunders nahm man, wie wir glauben, daraus Beranlassung, uns hinsort anzus besehlen, die Schale abzuwaschen, und es begann bei uns die Beobachtung dieser Gewohnheit, da sie bis dahin uns uns bekannt war.

Im Leben bes heiligen Servatius lefen wir, bag nach bem Tode biefes bochbeiligen Bifchofs ein Seidentuch zu großer Berwunderung des zuschauenden Bolfes von Engelbänden herbeigebracht und über beffen verehrungswürdige Leiche gebeckt ift. Deshalb wird dieses Seidentuch in der Rirche von Maftricht mit höchster Chrerbietung verehrt, auch mit besonderer Sorgfalt vermahrt und verschlossen. Als nun der Mann Gottes nach Mastricht gekommen war, bat er, ihm bies Seibentuch zu zeigen. Jene aber fingen an fich alle zugleich zu entschuldigen, besonders da nicht einmal in ben Schrant, in bem es niebergelegt mar, jemand hineinzuschauen wagte. Doch mas weiter? Zulett brang ber Mann Gottes mit feiner Bitte burch. Und als fie in feiner Gegenwart ben bei= ligen Schrant geöffnet hatten, ba murbe plöplich jenes Seibentuch - Wunderbares muß ich verfünden - burch einen wunderbaren und göttlichen Druck in die Sobe gehoben und flog beraus; auch in der Kirche selbst flog es einige Zeit umber, endlich blieb es oben in bem Gottesbaus nabe ber Dede auseinandergefaltet steben und wurde bort gleichsam wie burch Flügelschlag gestützt in ber Schwebe gehalten. 218 bei biefem Anblick einige vor Staunen aufschrieen, andere traurig fürchteten, daß es ihnen gänzlich ent= führt merben würde, betrachtete ber Mann Gottes schweigend bie Sache und begann bie beilige Meffe. M8 er biefe hielt, fiehe ta faltete sich bas Seibentuch wieder zusammen und ließ sich langfam auf die ausgestreckten Urme bes Priesters nieder; Diefer nahm es ehrerbietig auf und barg es wieder an feinem Ort. Daß Gott also in dieser That sowohl den Ruhm des Verdienstes in bem Bischof Servatius, als auch ben Glauben und die Tüchtig=

keit bes Gebetes in seinem Diener klar gemacht hat, ist mir außer Zweifel.

Bei dem Orte, Namens Bonlandt, 1) wo auch ein Rlofter unferer Brüder blüht, wohnte ein mächtiger Mann, der oft an fremdem Gut fich vergriff. Dieser hatte außer anderen burch seine Bewalttbatiafeit verursachten Schaben auch einige Abgaben an Bein, Die ber Rirche von Magdeburg gehörten und besondere für ten Gottes= bienst verwendet wurden, durch ungerechte Anmagung schon eine Beit lang in Besitz genommen. Als borthin also zufällig ber Erz= bischof gekommen war, wie mir ein Bruder aus jenem Orte bezeugt bat, schwieg er nicht im Interesse ber ihm anvertrauten Kirche, sondern rief den Räuber herbei, wiewohl er vielen furchtbar war, und sprach offen : "Warum unterstehft Du Dich, Mann, Diefe Beleidigung dem heiligen Morit 2) anzuthun, daß Du die jährlichen, für ben Gottesbienst bestimmten Ginkunfte durch übermuthigen Gin= fall in Besitz nimmst und zu Deinem Bedarf verwendest?" als jener hochmuthig antwortete, daß das tein Ginfall fei, sondern rechtmäßige Besitnahme seines Erbes, antwortete ber Mann Gottes mit prophetischem Geiste: "Wiffe Bruder, daß Du im Berlauf dieses Jahres von diesem Raube durch Gottes Gericht ver= trieben werben wirft." Nach seinen Worten geschah ce: benn in bemfelben Jahre murbe jener Ungludliche von feinen Feinden getödtet.

1132, Auch zu einer anderen Zeit, als er im Heere des Königs 26.Muguft. Lothar sich befand, kam er zugleich mit dem Könige nach Augs-burg, 3) wo er den berüchtigten Kampf, der zwischen den Einwohnern jener Stadt und dem Könige entstand, in dieser Weise vorhersagte. Dieser dreimal selige Mann pflegte, wenn er in irgend

<sup>1)</sup> Unbekannt. — 2) Der heilige Moriy war ber Schutpatron bes Magbeburger Erzstifts. — 3) Der Streit war nach dem Briefe des Bischofs hermann von Augssburg, den dieser an Otto von Bamberg schrieb, auf dem Marke auß einer kleinen Ursche entskanden. Der König argmöhnte, daß die staufisch gesinnte Stadt ihm Rachskellungen bereitete, und sührte seine Krieger selbst zum Kampse. Der Bischof hermann kam selbst in Lebenszesahr und wurde von Norbert in seine Perberge gerettet. Augssburg versor seine Beseitigungen, die Lothar am 30. August niederreißen ließ.

eine Kirche ging, um zu beten, gleich an der Schwelle des Gottes=1134. hauses mit gebeugtem Knie zu sprechen: "Friede diesem Hause und allen die darin wohnen." Als er also in die Kirche des ge=nannten Ortes gegangen war und sein Gebet beendet hatte, rief er seinen Diacon, aus dessen Munde wir dies ersahren haben, und eröffnete ihm, was er durch den Geist ersahren hatte: "Bru=ber, ich habe diesem Orte Frieden ersleht, Frieden gewünscht; den=noch habe ich hier Zurückweisung des Friedens ersahren. Unser Pallium also und das Uedrige, was unter Deinen Händen ist, empsehle ich angelegentlich Deiner Sorgsalt, weil diesem Orte Ber=wirrung und großer Streit droht." So geschah es. Denn am folgenden Tage wurden die Bürger, nachdem viele vom Könige niedergestreckt und verwundet waren, sür ihre Unbesonnenheit besstraft und endlich mit Nühe nach großem Berluste vom Könige wieder zu Gnaden angenommen.

Zu einer andern Zeit ferner, als ihm ein Besessenr gebracht war, weihte er, um es mit wenigen Worten abzumachen, mit Salz vermischtes Wasser zur Bertreibung des bösen Geistes und als er vorwärts schreitend dieses zu sprengen ansing, entwich der böse Geist, bevor er zu dem Menschen herangesommen war. Dies sind einige von den vielen Dingen, die wir wissen, und die zu verschweigen wir nicht für gottgefällig erachtet haben, weil wir sowohl aus dem Geset, als auch aus dem Evangelium ermahnt werden, die Ehre unseres Baters nicht zu vernachlässigen. Auch wird er selbst, der uns Beispiele einer so hohen Bollendung zurückließ, wie wir sicher vertrauen, nicht aushören, unser Fürsprecher dei Chrissus zu sein, damit wir sowohl hier den Spuren eines so großen Vorgängers nachsolgen, als auch mit dem Gewinn der Verrlichkeit ausgenommen werden. Amen.

Glücklich ist Norbert fürwahr, des Ordens erster Begründer: Daß ihr erhebt sein Berdienst, das, Bater Hugo, ersreut mich. Glücklich in Wahrheit ist er, der die Höhen der Welt hat verachtet, Und sich beugend dem Joche des Herrn den Samen gesät hat,

Aus dem all überall die berrlichste Frucht ift entsprossen, Solche, burch welche bie Regel bes Rlofters viele befeligt, Solche, die vielen jum Beil erfüllt die himmlischen Scheuern. Beift von besonderer Rraft und Gifer jum göttlichen Dienfte hat berühmt ihn gemacht, die Wiffenschaft bat ihn verberrlicht: Denn bom himmel entflammt, ben berühmteften Lehrern vergleichbar, Sat burch hobes Berbienft er feinen Namen verewigt. Stets ja bat er geftrebt, zu leben in wirklicher Armuth; Drohte ber höllische Reind, so wich er ber Stärke bes Glaubens. Diefer, bes ewigen Bortes Befag und ein Diener bes Friedens, hat er ben Frieden befestigt und bat bie Feinde geeinigt. Diefer, ein berrlicher Mann, erhoben gum Bontifitate, War ben Bosen ein Fluch, boch gnäbig mar er ben Guten, War ein leuchtend Gestirn jum Schute ber firchlichen Rechte. Glücklich zu preisen ift er, ber furchtlos fich barbot ben Schwertern, Der feines Bofen bewußt, vor Schuld nie brauchte gu gagen,1) Noch zu flirchten den Tod, verbunden in Liebe mit Chriftus. Bliidlich, daß ihm beim Rommen bes herren die Garben bereit ftehn.2) Unseres Orbens Saat, die glitig ber Richter empfahet. Möge die Gnade beschützen bei diesem Gerichte uns. Amen.

Hier schließt bas Leben unsers glorreichen Baters Norbert.

1) Dieser Bers ist wörtlich aus Hora; Briefen I, 1, 61 genommen. — 2) Rach Psalm 125 (126) Bers 5.

### Hermann,

Bon den Wundern der heiligen Maria von Laon.

Budy III. Cap. 1-9.

### 1. Von der Menge des Volfes bei der Ginweihung ber Kirche von Laon.

Mit Hülfe der göttlichen Gnade also ist von den in Frankreich und England gesammelten Spenden ber Gläubigen ber Bau unserer Kirche so weit gefördert, daß sie im folgenden Jahre nach Vollendung der Wiederherstellung des Baues eingeweiht wurde. Im Jahre 1112 von ber Geburt bes Herrn nämlich, am Donnerstag 1112 in der Osterwoche war gedachte Kirche verbrannt; an diesem Tage wurde auch Herr Gualdericus, der Bischof von Laon1), auf grausame Weise in seinem Hause mit einigen von seinen Leuten ge= töbtet, und es folgte ihm im Episcopat Herr Hugo. bieser kaum acht Monate barnach gelebt hatte, wurde nach seinem Tobe zur bischöflichen Würde, wie oben gefagt ift, herr Bartholomäus gewählt. Als dieser zum Bischof geweiht mar, strebte er so sehr den Bau des Tempels unserer Herrin zu beschleunigen, daß zwei und ein halbes Jahr nach dem Brande seine feierliche Einweihung wieder vorgenommen wurde, im Jahre von der Geburt des Herrn 1114. Der Bischof aber und die Kanonifer be= 1114. schlossen, daß er an demselben Tage geweiht würde, an welchem seine feierliche Weihe in jedem Jahre gefeiert zu werden pflegte. b. h. am 6. September, am britten Tage nämlich vor der Ge= 6. Sept. burt ber heiligen Maria. Zu dieser Beihe berief genannter Herr 8. Sept.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> In biefem Stild find die Ortsnamen in ber modernen Form wiebergegeben.

11.4 Bischof Bartholomaus zu sich ben Erzbischof Radulph von Rheims. Bischof Guillermus von Chalons, die Bischöfe Lisiard von Soiffone, Gottfried von Amiens, Subert von Senlis. Eine fo große Menge Bolfs aber ftromte zu dieser Einweihung zusammen, baß zwei hundert Tausend verschiedenen Geschlechts und Alters da= gewesen sein sollen. Denn alle hatten große Freude in ihren Bergen, daß nach einer so langen Berödung dieser Kirche, ja ber gangen Stadt Laon, in fo furzer Zeit, b. h. nach zwei und einem halben Jahre, sie aus einem so großen und tiefen Abgrund ber Finsterniß und des Ungluds durch die Barmberzigkeit ber Mutter Gottes einen folden Blang hervorleuchten faben, baf auf unfere Kirche selbst nicht mit Unrecht jener Spruch bes Bropheten Aggai angewendet werden fann, mit welchem er einstmals die Wieder= herstellung des Tempels in Jerusalem nach der Babylonischen Gefangenschaft prophezeite, indem er fagte: "Der Glanz Dieses zweiten Sauses wird groß sein, größer als ber bes früheren."1) Denn wenn ein aufmerksamer Leser genauer zusehen will, so wird er in Wahrheit leicht einsehen können, daß nach der Trauer der Berwüstung größerer Glanz und Erhöhung in ber Rirche von Laon, gegen früher eingetreten ift. Denn wer wird würdig erzählen fönnen, mas für ein Glanz der Gottesverehrung und eines neuen Lichtes nachmals im Bisthum von Laon und von diesem aus beinahe in dem ganzen Erdfreise ausgegoffen ift? Denn nach wenigen Jahren fam jener neue Erfinder und Begründer eines neuen Lichtes und eines neuen Wandels und eines nicht blok inneren, sondern auch äußeren Glanzes,2) herr Norbert nämlich von Lothringen nach Frankreich und pflanzte mit Gottes Gnabe, Die ihm vorausging und ihn begleitete, im Bisthum Laon jenen ersten Weinberg, der in der Liebe gepflanzt und begründet, schon das Land erfüllet hat, und indem er seine Ranken bis an bas Meer ausbreitete und seine Zweige bis an das Wasser,3) mit bem Wein feiner Tüchtigfeit, ber bes Menschen Berg erfreut, schon

<sup>1)</sup> haggai 2, 10. - 2) candoris, nämlich ber weißen Orbenstracht ber Bramonsftratenfer. - 3) Pfalm 80, 12.

reicklich trunken gemacht hat mehrere Fürsten und Richter ber 1114 Erbe, Junglinge und Jungfrauen, Greife mitsamt ben Jungen. so dak sie tüchtig getränkt nichts anderes suchen, als den Namen Gottes zu loben und ihm ein neues Lied zu fingen, weil fie ben alten Menschen mit seinen Sandlungen ausziehend und ben neuen, ber nach Gott geschaffen ist, annehmend, die weltlichen Lockungen pöllig ablegen, und gleichsam aus Wasser bei ber Hochreit vom Berrn in Wein verwandelt, vergessen, mas dahinten ift, und sich ftreden nach dem, was vorn ift, und fo, obwohl sie körper= lich auf Erden sich befinden, bennoch schmecken, was oben ift, nicht was auf der Erde ift, indem sie fprechen mit dem Apostel: "Unfer Wandel aber ift im Himmel, wo Chriftus ift, ber zur Rechten Gottes sitt:"1) und im Geiste mit ben himmlischen Seranbinen verbunden, brennen sie allein in eifriger Liebe zu Chriftus, bem fie auch ihre Leiber zu einem lebendigen, beiligen, Gott wohlgefälligen Opfer barbringen, indem sie ben Glanz ber Tugen= ben, von bem sie inwendig glangen, auch in ihrer außern Er= scheinung an den Tag legen. Daß an dieser so erhabenen und herrlichen Ginrichtung genannter Berr Bifchof Bartholomaus Theilhaber und Genosse gewesen ift, kann man aus Folgendem leicht erkennen.

# 2. Wie der Herr Bischof Bartholomäns den Herrn Norbert fand.

Als nach dem in Rom erfolgten Tode des Papstes Ba=11 8. schalls 2) der Cardinal Johannes unter dem Namen Gelasius ihm gefolgt war und im Begriff, nach Frankreich zu reisen, in Clunh sein Leben beendigt hatte, 3) erwählten die Cardinäle, welche mit ihm gekommen waren und, wie sie sahen, nicht nach Rom

<sup>1)</sup> Phil. 8, 20. — 2) Geftorben ben 21. Januar 1118. — 3) Geftorben ben 29. 3a-nuar 1119.

1119. zurücklehren konnten, um die Wahl vorzunehmen, von der Noth gezwungen sofort 1) zur obersten Würde des papstlichen Stuhles aus ber nächsten Stadt Berrn Guibo, ben Erzbischof von Bienne, einen edlen und eifrigen Mann, einen Obeim ber Königin von Frankreich, der Gemahlin des Königs Ludwig ") nämlich; und bei der in derfelben Proving vorgenommenen Weihe nannten sie ihn Calirtus. Bevor biefer nun nach Rom ging, wollte er in Frankreich ein allgemeines Concil's) halten, und befahl, daß fast alle Bischöfe und Erzbischöfe bes Occibents famt ben Mebten und anderen firchlichen Bersonen gur Stadt Rheims gusammentamen. Auf diesem Concil war auch der genannte Rönig ber Franken, Ludwig, gegenwärtig. Als biefes Concils wegen ber genannte Bifchof Bartholomaus 4) mit seinen Geiftlichen und Mannen nach Rheims reiste und schon das Kloster des heiligen Theoderich 5) passirt hatte, erblidte er ben oben genannten herrn Norbert mit zwei Beiftlichen nicht weit vom Wege entfernt siten. Norbert nämlich batte kurz vorher zwei Stimmen gehört, wie er nachmals zu erzählen pflegte, von benen bie erstere von ber einen Seite gerufen hatte: "Das ift Norbert und seine Gefährten!" Die andere Stimme aber von der andern Seite hatte hinzugefügt: "Dies ist Norbert und fein Gefährte!" Bas bas bedeutete, wird nachber gesagt werden. Als Norbert also biese beiden Stimmen aus ber Bobe ber Luft ge= hört hatte, bog er erstaunt vom Wege ab und mit seinen beiden Gefährten sich auf die Erde segend schaute er verwirrt rings umber. Und alsbald nabte sich der genannte Bischof, ging aber nicht wie der Priester oder der Levit, als er den von den Räubern Bermundeten fah, vorüber, sondern abbiegend vom Wege grüßte er jene leutselig, bann fragte er, wer sie wären. Norbert antwortete, er sei aus Lothringen und habe fich vorgenommen, seine Bermandtschaft und die Eitelkeit ber Welt zu verlassen und ein monchisches Leben zu führen; und um die Regel für bieses

<sup>1)</sup> Den 2. Februar 1119. — 2) Abeiheib, Gemahlin Lubwig VI. — 3) Den 20. October 1119. — 4) Ueber Bartholomäus f. S. 19. 40. — 5) Saint-Thierry, dit du Mont d'or nahe bei Rheims.

Mönchsleben mit bes römischen Stubles Rathe und Autorität zu 1119. beginnen, habe er icon brei Tage in Rheims verweilt; aber weil vor der Menge der unaufhörlich hinströmenden Reichen ihm fein Zutritt zum Bapfte offen ftebe, fei er traurig und verzweifelt aus ber Stadt weggegangen und wisse nicht, wohin er sich wenden Darauf forderte fie der Bischof durch lebhaftes Mitleid follte. bewogen auf, mit ihm nach Rheims zurückzusehren, indem er versprach, fie beim Bapfte einzuführen.1) Beil sie aber zu Fufie waren. befahl er feinen Leuten, von ben Pferden zu fleigen; und als er sie so beritten gemacht und mit sich reiten bieß, fragte er sie unterweas fleifig und börte, daß dieser Norbert aus eblem Geschlechte entsproffen in ber Rirche zu Röln große Reichthümer besessen babe, daß er aber die Armuth ermählt und alle insgesamt zurückgelassen habe. Als ber Bischof nun nach Rheims tommt, geht er jum Bapft hinein; bescheiben ftellt er ihm vor, es sei nicht aut, bag er als Bater ber allgemeinen Kirche allein mit Reichen sich unterredete, Urme aber von der Unterredung mit ihm weggewiesen würden. Sofort wer= ben mit Erlaubnif bes Bapftes Norbert und seine Gefährten vom Bischof bineingeführt und geftartt burch ein Gespräch mit bem Nachfolger ber Apostel. Aber weil ber bort allzusehr beschäftigte Bapft nicht vollständig ihre Buniche und Gelpräche befriedigen konnte, verspricht er bem Bischof, er werbe nach Beendigung bes Concils sofort nach Laon geben, um einige Tage auszuruhen und fich hinlänglich mit ihnen zu unterhalten; er bittet ibn, er möchte jene nur vorausschicken, und beift sie ihn in Laon erwarten. lange sie also nachber in Rheims waren, hatte ber Bischof sie beständig bei sich; als er bann nach Laon zurückehrte, ließ er nie= mals zu, daß fie fich von seiner Gesellschaft trennten. Als nachber ber herr Lapft, wie er versprochen hatte, fam, nahm er ihn, wie es sich gebührt, sehr bienstwillig auf; und bann erft sättigte ber Papft Norbert und feine Gefährten reichlich mit feiner Unterredung.

<sup>1)</sup> Bergl. oben bas leben Norberts, welches hierin von hermanns Bericht abweicht.

#### 3. Bon bem kleinen Kirchlein bes heiligen Martin zu Laon, und wie Bischof Bartholomäns Norbert burch sehr viele Orte geführt hat.

1110. Es bestand damals außerhalb ber Mauern ber Stadt Laon eine kleine Kirche, zu Ehren bes heiligen Martin erbaut, in welcher jener Bischof schon oft Orbensgeistliche, um baselbst Gott zu bienen, eingesetzt hatte. Da aber bort Niemand zu bestehen vermochte,1) war das Kirchlein in seine Gewalt zurückgekehrt. Als daher ber Bischof sah, daß genannter Norbert ein mönchisches und armes Leben führen wollte, begann er ihm zu rathen, bei jenem Kirchlein bes heiligen Martin zu bleiben; er bat auch den Bapft, daß er ihn dazu ermahnte. Als aber Norbert feine Blane erkannte, fagte er: "Richt deshalb habe ich in Röln größere Reichthümer verlassen, um jetzt geringere in Laon zu suchen. Micht in Städten will ich bleiben, sondern in verlassenen und unbebauten Gegenden." 3hm entgegnete ber Bischof: "Berlassene und unbebaute und für ein mönchisches Leben passende Gegenden will ich Euch in diesem Bigthum mehrere zeigen und dann überweisen." So fprach er und nahm ihn nach dem Weggange des Herrn Bapstes mit sich und zeigte ihm, nicht alle Reiche ber Welt und ihre Berrlichkeit, sondern jenen großen Wald in seiner Diöcese, der Thierache beißt. Er führte ibn also zu einem Orte Namens Foigny und zeigte ihm die für ein mönchisches Leben günstige Lage der Gewässer und Weideplätze, des Waldes und der Ländereien. Darauf antwortete jener, nachdem er ein Gebet gehalten: "In der That eignet sich Dieser Ort sehr zu einem flösterlichen Leben, aber er ist mir von Gott nicht bestimmt." Darauf führte ihn ber Bifchof zu einem andern Orte jenes Waldes, Namens Tenelle; als diefer ihm gezeigt war, fagte Norbert nach gehaltenem Gebete wie früher, daß

<sup>1)</sup> Auch bier ftimmt bas Leben Rorberts nicht mit hermann überein.

er für ein mönchisches Leben wirklich hinlänglich passend, ihm aber 1113. von Gott auch nicht bestimmt sei. Darauf kehrte der Bischof nach Laon zurück und führte ihn nun in den Bogesenwald, wo er ihm einen Ort zeigte, der pratum monstratum oder Praemonstratus heißt. Wer dies liest, kann also sehen, von wie großer Frömmigkeit der Bischof gewesen ist, der seine bischösslichen Geschäfte im Stich ließ und einen unbekannten Menschen durch so viele waldige und weglose Gegenden nicht ohne große Anstrengungen herunssührte; denn wiewohl diese auch heute noch, wo sie schon von vielen bewohnt werden, schauerlich erscheinen, waren sie doch das mals noch viel wilder und schredlicher, besonders da sie auch weit entsernt von jeder menschlichen Wohnung lagen und allein von Wölfen und Wildschweinen besucht waren.

## 4. Wie die Kirche von Prémontré begonnen wurde.

Als sie also zu dem oben genannten Orte Prémontre kommen, gehen sie um zu beten in die kleine, zu Ehren des heiligen Johannes des Täusers daselbst erbaute Kirche. Diese gehörte zum Kloster des heiligen Bincenz in Laon, und ein Mönch wurde manchmal von jenem Kloster dorthin geschikt, um Gottesdienst zu halten. Aber weil es dort nach beendeter Messe kein Brot gab, wenn es nicht anders woher gebracht wurde, so war nun mitsamt der kleinen Kirche jene Gegend beinahe öde gelassen. Als daher der Bischof nach beendetem Gebet herauszing und den Mann Gottes aufsorderte, vom Gebete aufzustehen, weil schon die Stunde der schnell hereinbrechenden Nacht drängte und kein Ort zum Untersommen vorhanden war, ging der Knecht Gottes heraus und bat ihn, mit seinen Leuten wegzuziehen und ihm zu erlauben, dort in der ganzen solgenden Nacht zu wachen. Da bestieg der Bischof schnell die Pserde — denn die Nacht brach schon an — und kam

1119 eilig nach Anisse; bennoch vergaß er des Herrn Norbert nicht und schickte ihm burch einen Boten Brot und mas fonst nöthig mar. jurud. Am Morgen febrte er felbft zu ihm gurud und fragte, was er thun wollte. Jener antwortete mit großer Fröhlichkeit: "hier, herr Bater, werbe ich bleiben, weil ich weiß, daß biefer Ort mir von Gott bestimmt ift. Sier werbe ich Rube und feste Wohnung haben, hier werden durch Gottes Onabe viele gerettet werben. Doch soll diese kleine Kirche nicht ihr vornehmster Sit fein, sondern an der andern Seite bes Berges werben fie fich eine Stätte bauen, in der sie ausruben sollen. Denn ich babe in Dieser Nacht in einer Erscheinung gleichsam eine große Menge von weiß gekleibeten Männern gesehen, Die filberne Kreuze und Leuchter und Räucherfässer trugen und ben Ort selbst mit Gesang umzogen." Der Bischof war darüber sehr erfreut; da er jedoch dem Kloster bes beiligen Bincenz, bem jener Ort von Rechtswegen angehörte, fein Unrecht thun wollte, fo rief er ben Abt von St. Binceng berbei, gewährte ihm einen für damalige Zeit vortheilhaften Tausch und bestätigte so jenen Ort mit ber Rirche als freien Besitz bem Berrn Norbert durch die Autorität seines Brivilegiums. 1) Der Rnecht Gottes Norbert blieb also bort, ber Bischof aber tehrte nun nach Laon gurud, borte aber nicht auf, beständig sowohl für ibn, als für seine Genossen Sorge zu tragen. Als nach einigen Tagen ber Mann Gottes nach Laon fam, ging er in bie Schule von Meister Radulf, welcher seinem Bruder Anselm nach bessen Tobe gefolgt mar, und hielt ben Schülern beffelben eine Ermahnungsrede, modurch er sofort die sieben reichsten von ihnen, die erft fürzlich aus Lothringen gekommen waren, befehrte und fie mit einer großen Summe Geldes zu feiner Rirche führte. alte Feind, der immer die Erfolge der Knechte Gottes zu beneiden pflegt, ftrebte auch biefe gleich am Anfange zu verwirren; und wie er Eva im Baratiese verführte und Judas unter ben Aposteln verleitete, fo verdarb er auch einen von seinen zwei Genossen, Die

<sup>1)</sup> Das Privilegium ftellt Bartholomaus 1121 aus; f. oben.

mit ihm gekommen waren. Dieser nämlich nahm bas bezeichnete 1119. Gelb, welches von ben Schülern mitgebracht und ihm von seinem Meister anvertraut war, heimlich mitten in ber Nacht, entfloh aus der Rirche, ging beimlich davon und ließ die genannten Schüler in großer Noth und Bedrängnik zurud. Da nun zuerst erinnerte fich ber Mann Gottes ber Stimmen, Die er, wie wir oben gefagt haben, nabe bei ber Stadt Rheims gehört hatte, und er selbst verstand nun und erklärte auch bem Herrn Bischof, ber ihn barüber troftete, bag bie zweite Stimme, welche gerufen hatte: "Das ist Norbert und sein Genosse!" bedeutet habe, daß von ben zwei Benossen, welche mit ihm gefommen waren, nur einer zuruckbleiben, ber andere mit Jutas abtrunnig werben murbe. Und er felbst mag es so verstanden haben. Berr Leonius1) aber, ber Abt von St. Bertin, ein febr frommer und in ben beidniichen, wie göttlichen Schriften fehr bewanderter Mann, ertlärte, als er neulich biefe Geschichte las, jene Stimme gang anders und trug mir auf, daß ich seinerseits seine Erklärung hierher setzte: er sagte nämlich, in Anbetracht ber Zeit und ber Berson bes herankommenben könne man beutlich erkennen, bag jene Stimme bezeugt habe, daß Bischof Bartholomaus ber Genosse Norberts sei. "Denn als er", so sagte jener, "brei Tage in Rheims verweilt hatte, ohne mit bem Papfte sprechen zu können, und traurig und verzweifelnd aus ber Stadt gegangen mar und nicht mußte, was er nun thun ober wohin er sich wenden follte, und er keinen Troft für fich außer Gott zu haben schien, außer bei seinen zwei Befährten, von benen er fest glaubte, fie murben, wohin er immer ging, ihm unzertrennlich anhängen, ba ertonte ihm von oben bie Stimme: "Dies ift Norbert und fein Gefährte", als wenn fie beutlicher ihm gesagt hätte: "Nicht, verzweisele noch vertraue bloß auf Deine zwei Gefährten, benn siebe, ber Bischof ift nabe, ben Dir Gott jum Genoffen gegeben bat, ber Dich mit fich gurud= führen und Dir eine Unterredung mit dem Bapfle verschaffen

<sup>1)</sup> Leonius, vorher Canonicus ju St. Bictor in Paris, nachher Abt von St. Bertin forieb in herametern eine Geschichte bes alten und neuen Testaments.

mird, der in Deinen Nöthen der beste Tröster sein, der Dir einen Wohnsitz und eine Kirche geben wird, in der Du ausruhen und Frucht bringen sollst." Das hieß mich Herr Leonius, der Abt von St. Bertin, schreiben; und ich habe ihm gern gehorcht, da ich glaube, daß er in der That gut und gläubig die Sache aufsgesaft hat.

### 5. Wie Walter Abt bes Kirchleins bes heiligen Martin in Laon wurde.

1125. M8 darauf also ber Bischof fab, daß in jenem Orte Pré= montré schon eine ziemliche Anzahl von Brüdern zu Kösterlichem Leben zusammengekommen sei, bat er Herrn Norbert, daß er einige von ihnen an ber oben genannten kleinen Rirche bes beiligen Martin ansetzte, bei ber er selbst trot aller Bitten nicht hatte bleiben wollen, daß sie biefelbe zu Gottes Ehre zu bauen und zu vergrößern beftrebt maren. Bener gab ben Bitten bes Bifchofs nach, brachte einige wenige von seinen Brüdern borthin und gab ihnen zum Abt ben frommen Berrn Walter. Diefem manbte Gott, wie wir glauben auf Bitten bes heiligen Martin, sogleich so große Gnade zu, daß auf ihn das zu passen scheint, was ron ber jungen Sarah ber Engel bem Raguel, ihrem Bater, fagte: "Deshalb hat teiner fie haben tonnen, weil Deine Tochter biefem Gottesfürchtigen bescheert ift gur Gattin."1) Denn in ähnlicher Weise hatten mehrere jenes Kirchlein des heiligen Martin vom Bischof zu leiten erhalten, und Niemand von ihnen hatte baselbst gebeihen können, diesen Abt Walter aber begleitete burch Gottes Gnade foldjes Glüd, daß binnen zwölf Jahren ein Convent von mehr als fünfhundert Gott bienenden Brüdern sich bort befand. Deshalb möchte ich mit Recht sagen, daß es von Gott jenem aufbewahrt sei. Er hatte jedoch im Anfang so große Armuth baselbst

<sup>1)</sup> Tob. 7, 12.

auszuhalten, daß sie außer einem Esel, Burdinus 1) mit Namen, 1125 beinahe nichts anderes befagen; Diesen führten fie morgens in den naben Bogesenwald, pacten ihm gehactes Solz auf ben Rücken. brachten ibn bann nach Laon jurud und fauften sich Brot aus bem Erlös für das Holz, indem sie oft so lange2) ohne Effen blie= ben, bis jenes gefaufte Brot ihnen Nachmittags nach ber Mona3) gebracht wurde. Da sie aber durch ben Trost des Abis Walter bei so großer Entbehrung nicht schwach wurden und durch ihrer eigenen Sände Arbeit es allmälig vorwärts brachten, so find sie durch Gottes Gnade nun zu foldzem Reichthum gelangt, daß fie bäufig aus ihren Weinbergen brei taufend Daf Wein haben und im Besit sowohl von Ländereien und Mühlen, als auch von Bieh beinabe alle Klöster bes Bisthums Laon übertreffen. Auch findet man von Liebe und Gaftfreundschaft baselbst eine folde Fulle. daß wegen der beständigen Aufnahme von Fremden, wegen der täglichen Unterstützung von Armen Gott daselbst alles wunderbar zu vervielfältigen und zu vermehren scheint, so daß es nun schon unter die vorzüglichsten und bervorragenosten Rlöfter von Frant= reich gerechnet wird.

### 6. Wie Herr Hugo Abt von Prémontré wurde.

Später also wollte auch im Kloster Premontre Herr Norbert 1129. nicht mehr Abt sein, sondern setzte den von den beiden Gefährten, der bei ihm geblieben mar, Namens Hugo, zum Abt von jenem Orte ein. Nicht aber bloß Schaaren von Männern, sondern auch von Frauen 4) strebte die'er Norbert zu Gott zu bekehren, so daß wir heute in den verschiedenen Oertern jenes Klosters mehr als

<sup>1)</sup> Burdinus ist Deminutivum von Burdo, was Esel oder Maulesel bebeutet. Ober ift es etwa Spottnam: mit Riidficht auf den 1121 abgesepten Gegenpapst Burdinus? — 2) In der lat. Ausgabe steht sehlerhaft iam statt tam. — 3) Eine der tanonischen Gebetzeiten, zwischen Sert und Besper. — 4) Hugo, a. a. D. S. 112, sührt eine Keihe hervorragender Frauen auf, die in den Orden traten; durunter waren außer

tausend Conversen mit so großer Strenge und solchem Schweigen Gott bienen feben, baf in ben ftrenaften Mondetloftern taum Jemand eine ähnliche Frömmigkeit finden kann. 1) Und er war nicht zufrieden, innerhalb ber Grenzen bes Sprengels von Laon Die Schaaren seiner Brüder einzuhegen, sondern wie die Bienen. Die aus ben Stöcken, in benen fie Bonig bereitet haben, berausgeben und zu anderen Orten fliegen, um auch bort Bonia zu bereiten, begann auch er entfernte und öbe Orte aufzusuchen, Brüder binauschiden und neue Klöster zu bauen. Er bestimmte aber, baf aus allen Rlöftern, welche entweder bei seinen Lebzeiten ober nach seinem Tode ber Norm und ber Borschrift seiner Regel und Ginrichtung folgten, alle Aebte in jedem Jahre am Feste bes beiligen Dionyfius (9. October) zu ihrer ersten Mutter, von ber fie ausgegangen waren, b. h. zum Kloster von Premontre, gleichsam um an der Quelle zu trinken, zusammenkommen und versammelt ein Generalcapitel halten, und wenn etwas entweder im Allgemeinen oder an einem besonders etwa zu verbessern wäre, es dort verbessern sollten. ! Als daher noch nicht dreißig Jahre vergangen waren, seitdem Herr Norbert durch den genannten Bischof dorthin geführt war, waren doch schon durch Gottes gnädigen Beiftand so viele Rlöster von dort ausgegangen, daß man aus ihnen beinabe hun= bert Aebte 2) an dem genannten Festtage versammelt fand, nicht allein aus Frankreich und Burgund, sondern auch aus Allemannien, Sachsen oder Wasconia. Um von andern nämlich zu schweigen, gingen aus dem vorgenannten Kloster des heiligen Martin, dem

Ermenfinde, der Gräfin von Namur (f. oben S. 33), Anastasia, herzogin von Bommern, hebwig, Gräfin von Cleve, und ihre Tochter Gertrub, Abelheid von Montmorench, Tochter des Connecable von Frankreich, und die heilige Oda, die sich die Nase absschitt, um einer ihr widerstrebenden Ehe zu entgehen.

<sup>1)</sup> In der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde die Berbindung beider Geschscher in den Rlöftern des Brämonstratenser-Ordens ausgehoben. — 2) Die Borsteher der Prämonstratenser-Klöfter bießen in der Regel nicht Aebte, sondern Pröpste, nur der von Premontre selbst hatte jenen Titel. — Gegen siene Borschrift lehnten sich nachmals die sächsichen Prämonstratenser auf und erreichten auch, daß sie nur alle der Jahre einen gemeinsamen Bertreter zu schlichen brauchten. An der Spize der sächsischen Klöster ftand der Propst vom Rloster U. 2. Fr. zu Magdeburg.

noch sein erster Abt Walter vorsteht,1) allein schon zwölf andere Klöster hervor. Nicht allein aber die benachbarten Länder mur= ben von dem so großen Lichte erleuchtet, sondern auch über bas Meer brang nun ber Strahl biefer neuen Sonne und erleuchtete Berufalem burch einige fehr helle Sterne, Die borthin geschickt maren. Wie andere darüber denken, weiß ich nicht; ich glaube von Herzen und verkünde es gläubig mit bem Munde , daß an allen guten Werken, die in so vielen genannten Klöstern geschehen ober in der Folgezeit geschehen werden, Herr Bischof Bartholomaus Theilnehmer und Genosie und Mitarbeiter ift. Denn wenn die Wahrheit im Evangelium fagt: "Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen 2), so ist doch wahrhaftig klar, daß jener Bischof, der den genannten Anecht Gottes nicht nur aufnahm, sondern auch, wie oben geschrieben fteht, mit hintansetzung seiner bischöflichen Geschäfte burch so viele unwegsame und schauerliche Wälder zu führen und zuletzt in der Einöbe von Bremontre fest einzupflanzen und ben Eingepflanzten eifrig zu bewässern sich bestrebte, teineswegs bes sugen Lohnes jener Frucht entbehren wird. Als nämlich ber selige Gregor in ber Homilie bes Evangeliums im fünfzehnten Jahre ben genannten Spruch eingehender auseinandersetzte, fagte er: "Es ist zu bemerken, daß ber Herr nicht fagt, er wird seinen Lohn vom Bropheten empfan= gen, sondern den Lohn eines Bropheten, weil den Lohn, den der Prophet von seinem guten Werke von Gott3) empfangen bat, auch ber, ber burch seine Aufnahme jenem ein Belfer geworden ift, empfangen wird." Um die Sicherheit Diefer Sache noch beutlicher zu beweisen, führt auch eben berfelbe felige Gregor bas Zeugniß bes Bropheten Jesaias 4) an, ber unter ber Ceber, Olive, Tanne und den übrigen kostbaren Bäumen auch der Ulme Erwähnung thut, die, obwohl sie selbst keine Frucht trägt, bennoch auch vom Berrn unter Die fruchtbringenden Bäume gerechnet wird, weil fie ben Weinstock mit ber Weintraube trägt. Wenn Jemand Diese

<sup>1)</sup> Walther folgte 1151 auf Bartholomäus als Bischof von Laon. — 2) Matth. 10, 41. — 3) In ber Ausgabe steht fehlerhaft adeo statt a Deo. — 4) Jesaias 41, 19.

Ansicht des seligen Gregor genauer betrachten will, so glaube ich, daß er mich nicht belächeln wird, daß ich solches geschrieben habe, sondern zuversichtlich auch selbst verkündigen mird, daß genannter Bischof Bartholomäus, der wiewohl er mit seinen bischöflichen Pflichten beschäftigt sich den weltlichen Geschäften hinzugeben schien, dennoch die Knechte Gottes, die das weltliche Leben slohen, immer so sehr zu unterstützen sich besleißigte, auch nach seinem süßen Berslangen durch Gottes Gnade Theilhaber an ihrem frommen Wanzbel wurde, weshalb er auch in Zukunst des Lohnes desselben nicht entbehren wird. Da das so ist, so gestehe ich ein, daß die oben erwähnte Ansicht des Herrn Leonius, Abtes von St. Bertin, mit Recht gesobt werden muß, wonach, wie er erkannte, dieser Bischof als Genosse des Herrn Rorbert durch die himmlische Stimme bezeichnet worden ist.

### 7. Ausführliche Lobpreisung des Herru Norbert.

Aber um nun über diesen Norbert ein kurzes Urtheil zu fällen, so hat nach vielen Zeugnissen keines Menschen heiliger Wandel nach den Aposteln in so kurzer Zeit in der heiligen Kirche so reiche Frucht getragen. Tenn wenn auch manche behaupten, daß Bernhard, Abt von Clairvaux, um dieselbe Zeit nicht weniger reiche Frucht gebracht habe, so glaube ich doch, daß, wer genauer die Sache betrachtet, nicht läugnen wird, daß Norbert den Borzug habe. Hern Bernhard nämlich war nicht der Bezunder jener religiösen Gemeinschaft, sondern sie blühte schon im Kloster Cistellum i,) in welchem genannter Vernhard, der schon Geistlicher war, unter Abt Stephan das Mönchestleid annahm, als er von dem Ruhm jenes Ordens gehört hatte. Bon diesem Kloster ging auch das von Claravallis aus, zu dessen erstem Abt dieser Bernhard in Anbetracht seiner Heiligkeit eingesest wurde.

<sup>1)</sup> Conft Cistertium genannt, Citeaux.

Obwohl er also selbst sehr viele durch seine Bredigt bekehrt und viele Klöster burch Gottes Gnade von dem Kloster Claravallis aus gegründet hat, so war er doch nur freilich ein sehr großer Bfleger und Ausbreiter jenes Orbens, aber nicht fein erfter Begründer. Norbert aber war ber erfte Pflanzer seiner Ginrichtung und burch Sottes Gute erfter Begrunder; benn wenn auch feine Anhanger fagen, fie bielten die Regel des heiligen Augustin, so seben wir boch, um mit aller Ehrfurcht von diesem heiligen Augustin zu sprechen, daß die Einrichtung Norberts um vieles härter und strenger ift, als diejenige Augustins. Außerbem werden im Kloster Cistellum blog Männer aufgenommen, herr Norbert aber beschloß neben bem männlichen Geschlechte auch das weibliche zum klösterlichen Leben aufzunehmen, so daß man in seinen Klöstern bei den Frauen einen noch strengeren und eingeschränkteren Lebenswandel sieht, als bei den Männern. Jene aber kommen sowohl zu den nothwendigen Werken, als auch in anderen Geschäften nach ihrem Eintritt in bas Rloster in die Deffentlichkeit und werden häufig in firchlichen, wie in weltlichen Bescheiden oder Gesandtschaften verwendet, und oft kann man solche, die man in ihrem früheren Leben entweder als Bauern ober als Arme gekannt hat, in der Kleidung ihres Orbens wie mit Brunt einherreiten feben. Für Die Frauen aber bleibt . sobald fie in das Rloster gegangen find, in der Folge nur bieses beständige Geset, immer in den Mauern ihres Klosters ein= geschlossen zu bleiben, niemals in Rutunft herauszugeben, mit tei= nem Manne, nicht nur keinem Fremden, sondern auch nicht mit einem Bruder oder Bermandten zu fprechen, außer am Fenster in ber Kirche, mährend zwei Mönche braußen bei bem Manne und awei Frauen bei jener brinnen steben und alles, was gesprochen wird, hören. Auch gleich beim Anfang ihres Klosterlebens werben, sobald sie aufgenommen sind, ihre Haare bis an die Ohren abgeschnitten, um jeden Stolz und jede fleischliche Luft abzuschneiden, und damit sie Christo, dem himmlischen Bräutigam, mehr gefallen, werden fie in Ansehung seiner Liebe in bem gerbrechlichen Beidichtichreiber. Liefrg. 59. Leben bes b. Rorbert.

und verführerischen Fleische entstellt. Reine barf von nun an ein tostbares Kleid, sondern nur folde aus Wolle ober Schaffell baben. keine einen seidenen Schleier, wie gewisse Monnen, sondern jede muß ein ärmliches schwarzes Tuch auf dem Kopfe tragen. Und wiewohl es befannt ift. daß fie in großer Strenge und Aermlichfeit unter Beobachtung von Stillschweigen eingeschlossen find, fo sehen wir doch täglich wunderbarer Weise durch Christi Berdienst nicht blok Frauen aus bem Bauernstande ober Arme, fondern vielmehr sehr vornehme und reiche, sowohl junge Wittmen, als auch Jungfrauen des heiligen Wandels halber mit Verachtung ber weltlichen Vergnügungen zu den Klöstern mit jener Einrichtung eilen und gleichsam zur Ertödtung des schwachen Fleisches sich brängen, so daß wir glauben, daß mehr als zehn tausend Frauen gegenwärtig in ihnen sich aufhalten. Wenn also Berr Norbert nichts anderes gethan hatte, fondern ohne Manner zu bekehren fo viele Frauen durch seine Mahnung dem göttlichen Dienst gewonnen hätte, ware er dann nicht des höchsten Lobes würdig gewesen? Nun aber, da so viele Tausende beiderlei Geschlechts durch seine Lebre Christo dienen. da so viele Klöster seiner Einrichtung über ben Erdfreis bin glanzen, — ich weiß nicht, wie andere barüber benten - mir aber scheint es mahr zu sein, mas sehr viele fagen, bak feit der Zeit der Apostel Niemand gewesen ist, der in so furzem Zeitraum burch seine Ginrichtung so viele Nachahmer eines vollkommenen Lebens Christo erworben hat. Und wenn er nun länger im Rloster Premontre geblieben mare, hatte er noch vieles andere zu Stande gebracht. Aber es gefiel ber göttlichen Borsehung, baf er die ehrenvolle Stellung, welcher er fich im weltlichen Leben burch die Flucht entzog, in seiner flösterlichen Stellung erreichte, und daß er, ber vor seiner Bekehrung nicht Bischof fein wollte, nach berfelben Erzbischof murbe.

sauen, merden sie in Ansehung seiner Lode in dem zerdrechlichen Geschächschaftlichen Leistig, do. Leben des d. Wordent.

nun en a Hell tek

non :

gen. Is Bernii

jine,

i Unite

ntem a

, alê Œ

diung 1

innidie

ildvé

ad file

r Net

etebre

aji yan

genek

urd ic

tung ik

e diniz

iele laiet

er in t

ner als

er III.

nd ricks

kii Br

relilide

lung ä

doj lez

# 8. Daß er das Bisthum Cambrai ausgeschlagen habe.

Herr Hugo,1) Abt von Premontre, nämlich erzählte mir 1119neulich, daß Norbert im Anfange seiner Bekehrung, als er die Rirche in Köln und seine Anverwandten verlassen hatte, zu Fuße und unbeschuht nach Valenciennes tam und dort Herrn Burchard, Bischof von Kamerik traf. Als er also früh morgens genannten Bischof die Messe hatte feiern hören, kam er zur Kirche und bat jenen Hugo, der damals Capellan des Bischofs mar, daß er ihm eine Unterredung mit dem Bischof verschaffte. Hugo, der nicht wußte, wer er sei, ging hinein und melbete bem Bischof, daß ein fremder Geiftlicher draußen sei und ihn zu sprechen wünschte. Als der Bischof ihn nun hereinführen ließ und ihn erkannt hatte, da er ihn ja am Hofe des Raisers mehrfach in vertraulicher Stellung und im Besitz großer Reichthümer gesehen hatte, murbe er sogleich starr vor Erstaunen und reichliche Thränen vergießend sagte er: "D, Herr Norbert, wer hatte glauben können, daß Du so große Reichthumer im Stiche ließest und freiwillig folder Ar= muth Dich zuwendetest? Herr Gott, was sehe ich von Herrn Norbert, den ich einst so herrlich gekleidet und nach seiner Gewohn= beit in so pomphaftem Aufzuge einherschreiten sah?" Und als Sugo, ber Rapellan des Bischafs, sah, daß diefer so erstaunlich weinte und vor vielen Thränen kaum sprechen konnte, und ihn fragte, wer benn dieser Norbert ware, um den er so heftig weinte, antwortete ber Bischof: "Wenn Du wüßtest, wer er gewesen ist, würdest Du Dich wundern, daß er nun so beschaffen ift. Denn als der Kaiser mir das Bisthum Kamerik gab, trug er es erst diesem Norbert an, aber er wollte es nicht annehmen, noch haben. Die= ser nämlich war unter den Canonikern der Kölner Kirche2) geehrt

<sup>1)</sup> Gestorben 1161 ober 1164. — 2) Er war Canonicus zu Aanten im Kölner Sprengel.

1119. und fehr reich; aber jest hat er, wie Du fiehst, um Gottes millen alles verlaffen und bemüht fich, Gott mit nachten Füßen zu fuchen." Als sein Capellan Hugo dies aus dem Munde des Bischofs borte, murbe er sosort von Liebe zu Rorbert entzündet. weil er schon auch selbst ber Welt zu entsagen gebacht hatte, und begann Gott in seinem Bergen zu danken, baf er ibm einen folden Genossen bestimmt hatte. Wie also einst Andreas, als er von seinem Meister Johannes bem Täufer ben herrn preisen hörte, jenen Johannes verließ und dem Herrn nachfolgte: so auch verließ Hugo, als er Norbert von seinem Herrn, dem Bischof Burchard, bessen Capellan er lange gewesen war, so sehr loben börte, den Bischof und hing Norbert an, und nachdem er auf bessen Rath sein Vermögen geordnet hatte, wurde er der unzer= trennliche Genosse seiner Bilgerschaft und seiner Predigt und reiste mit ihm barfuß überall umber, bis er nach Rheims zum Concil bes Bapstes Calixt fommend mit dem herrn Bischof Bartholomaus von Laon, wie wir oben erzählt haben, bekannt murde.

### 9. Wie er Erzbischof von Magdeburg wurde.

Beil also erzählt ist, daß er Bischof von Kamerik sein konnte, aber nicht wollte, soll nun hinzuzusügt werden, wie er Erzbischof geworden ist. Als er schon Biele beiderlei Geschlechts zum Berslassen der Eitelkeit der Welt und zum Dienste Gottes bekehrt hatte und sein Ruhm durch Errichtung von vielen Klössern weit und breit überall sich außbreitete, wurde er von jenem berühmten Grafen Theobald von der Champagne, dem Schwestersohne Heinrichs, des Königs von England, zu einem sehr vornehmen Fürsten von Lothringen<sup>1</sup>) geschickt, dessen Tochter jener Graf heirathete. Unterdeß geschah es, daß nach dem Tode des Erzbischofs von Magdeburg die Geistlichen jener Stadt zur Wahl eines anderen zuspanzus min annax us konnond von To 2000 1811 notofbes (1

1) Dies ift unrichtig, f. oben S. 52.

fammentamen. In bemfelben Jahre fagte Norbert in einem ge-1126. heimen Gespräch seinem Freunde, Herrn Gaufrid, Bischof von Chartres, vorher, er habe burch eine Erscheinung erfahren, baf er in diesem Jahre Bischof werden würde; aber er wußte nicht in welcher Stadt ober welchem Lande. Als daher die Magdeburger Beiftlichen mehrere zwar erwählt hatten, aber zu keiner Bahl fich einstimmig vereinigen konnten, wird ihnen gemeldet, daß zwei Legaten des papfilichen Stuhls, fromme Männer, von Rom nach Mainz 1) gekommen seien, von denen der eine Betrus, der andere Gerard hieß, ber nachher als Papft 2) bem Coleftin folgte und bem Eugen voraufging. Aus Furcht also, daß in Folge ber verberblichen Awietracht bei ber Bahl unter ihnen ein Streit ent= ftände, suchen die genannten Geistlichen nach gepflogener Berathung die genannten Legaten des apostolischen Stuhls auf, legen ihre Babl in ihren Mund und versprechen, demjenigen austimmen au wollen, welchen sie erwählt hätten. 2018 die Legaten ihre groke Ergebenheit faben, befchloffen fie, tein Gelb anzunehmen, welches ihnen von einigen burch Zwischenträger angeboten wurde, damit nicht etwa der apostolische Stuhl und ganz besonders fie selbst beshalb in bösen Leumund kämen. Indem sie nun die Gnade Gottes anriefen, um ein so wichtiges Gefchäft in geziemender und löblicher Weise und ohne irgend einen Borwurf ber Simonie zu beendigen, und mit weisen Männern in der Kirche sitzend darüber eifrig verhandelten: siebe, da tritt unverhofft und unvorhergesehen Norbert aus Frankreich kommend in eben diefelbe Kirche, um zu beten, ohne irgend eine Runde von jenem Geschäfte zu haben. MIS die Legaten ihn sehen, rufen sie erstaunt und verwundert und erfreut, daß ihre Bitten von Gott erhört seien, die Magdeburger Beiftlichen zusammen und fragen, ob sie noch bei ihrer Meinung verharrten und einen von ihnen Erwählten annehmen würden. Ms jene einstimmig zugleich antworteten, sie würden

<sup>1)</sup> Die Bahl geschah in Speier, nicht in Mainz. Dieser Bericht Hermanns leibet im Gegensatz zu seinen sonstigen Angaben überhaupt an vielen Ungenauigkeiten. — 2) Lucius II., 1144—1145.

1126. ohne jeden Widerspruch annehmen, wen sie auch immer ernennen würden, antworten die Legaten sofort: "Und wir ernennen und ermählen Euch im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes Herrn Norbert, den frommen und erprobten Mann, ber uns und Euch zur Beendigung bes Geschäfts, wie mir glauben, von Gott zugeschickt ift." Erstaunt über ein fo unglaub= liches und schnelles Ereigniß staunt und wundert sich Rorbert und ungewiß, ob er mache oder schlafe, fragt er erstaunt sich bei sich selbst, wo er sei und woher er gekommen fei. Sofort nun wird er von den Beiftlichen ergriffen, jum Altar gezogen, nicht geführt, sondern mit Gewalt geschleppt; mit erhobener Stimme wird "Berr Gott, bich loben wir" gefungen, bann wird er gezwungen durch das Band des Gehorsams zum Bischof geweiht. Während er also bem Bisthum Ramerit sich entzog, erhielt er fo nach Gottes Willen das Magdeburger Erzbisthum, in dem er nach mehrjähri= gem frommen Wantel endlich von seinen Dubfalen zu einem feligen Ende entschlief.

### Das Leben

peg

Grafen Gottfried von Kappenberg.

# Das Leben des Grafen Gottfried von Kappenberg.

Bur Zeit des ruhmreichen Heinrich, der als der fünfte dieses Namens das römische Reich verwaltete, mar in der Broving Westfalen der von Gott erwählte und geliebte Gottfried, der von sehr edlen und dem königlichen Geschlechte verwandten Eltern entsprossen in der Furcht des Herrn das Amt der Grafschaft führte. Sein Bater hieß Gottfried, seine Mutter Beatrix.1) Dieser hoch zu verehrende Mann nun, der unter die Freunde Gottes gerechnet ju werben würdig mar, hatte ben Grafen hermann jum Großvater, ber, ein eifriger Spender von Amofen, auf die Werke ber Barmherzigkeit bedacht war und sich fern hielt vom übermüthigen Rriegslärm; Diefer vollbrachte, wie wir durch häufige Erzählungen von den Borfahren erfahren haben, bei seinen Lebzeiten folgendes Bunder. Ein Blinder lebte in dem Kreife feiner Wohlthätigkeit, welcher eines Tages sagte, es sei ihm von Gott aus bedeutet, daß er seine Sehtraft wiedererlangen würde, wenn er Waffer, womit ber Graf seine Sande musche, an seine Augen brachte. Er holte also das Wasser, brachte es an seine Augen, und sofort konnte er Bei seinem Grabe aber werben noch heutzutage einige Wahrzeichen von ihm bewiesener Wunderthaten gezeigt, die ich mit

<sup>1)</sup> Sie war eine Enkelin Otto's von Schweinfurt, bes Herzogs von Schwaben, (1048—1057), und ber Jemingard, einer Tante Bertha's, ber Gemablin Kaifer Heinsticks IV. — In ber Ausgabe ber Monumenta Germaniae, welche nur die ältere von Gamans wiederholt, steht immer Capenberg, welches wir der Gleichförmigkeit wegen in die gewöhnliche Form umfeten. Der Graf heißt Gobefrid.



meinen eigenen Augen gesehen habe, und welche diejenigen bort jum Zeugniß jurudgelaffen haben, welche ihre Gefundheit wiedererhielten und geheilt von dort zurudgekehrt find. Der Enkel Diefes vortrefflichen Mannes alfo, unfer Gottfried, begann ichon von seiner ersten Jugendzeit an sich als Gott ergeben zu erweisen, und während die Flamme ber göttlichen Eingebung in ihm angefacht wurde, nahm er fich vor, allem weltlichen Glanz und feiner ge= sammten Macht zu entsagen. Denn er war ein äußerst freundlicher Mann, verehrungswürdig megen feiner Milbe, lobenswerth megen seiner Güte, anmuthig durch den munderbaren Glanz feiner Augen, beredt im Gespräch, flug im Rath, tüchtig zwar im Kriegs= handwerk, aber entbrannt, bem oberften Kriegsherrn zu bienen und nacht das nachte Kreuz Christi möglichst bald zu tragen. Unterdeß aber, wenn er einmal durch eine Kriegsruftung ober Rriegsbereit= schaft in Person nothwendig festgehalten wurde, enthielt er sich jeder Beschädigung oder Anfeindung der Umwohnenden. Manchmal aber, wenn er das Kriegsvolk sich zerstreuen sah, um zu plündern und, wie es zu geschehen pflegt, fremdes But sich anzueignen. streckte er, wie ein Freund von ihm bezeugt, der damals sein Knappe mar, jest aber unfer Bruder ift, seine Bande jum Simmel aus, vergoß Thränen und rief mit diesen Worten die Allmacht bes Erlösers an: "Berr Jesus, die Tiefe Deiner Gute flebe ich an, daß Du mich aus der Mitte Diefer Ungerechtigkeit heraus= reifiest und mir besiehlst, am Tage des Gerichts bereit und un= befleckt erfunden zu werden. Denn ich weiß, gerechter Richter, daß auf mein Haupt gurudfällt, was von den Meinen gefündigt wird, und daß jede aus meiner Nachsicht entstandene Fahrlässigfeit von Dir mit gerechter Strenge bestraft werden wird." Dag er ber Frucht bieses Gebetes nicht verluftig gegangen ift, - benn ber Berr wird die nicht ihrer Güter berauben, die in Unschuld man= beln 1) - wird die ebenso getreue, als wunderbare Beschichte ber nachfolgenden Ereignisse flar stellen.

<sup>1)</sup> Pfalm 83 (84) Bers 12.

Als er nun auf ber Burg Namens Rappenberg, einem weit sichtbaren und durch seine Lage selbst fehr gesunden und an= genehmen Orte, wohnte, wurde von dem Berrn burch verschiedene Offenbarungen zuverlässiger Bisionen über Diesen Ort geoffenbart. daß er einmal dem göttlichen Dienst übergeben werden sollte. Ein Briefter nämlich. Namens Wichmann, fab in einer Erfcheinung bes Nachts gleichsam eine goldene Säule in Rappenberg sich erheben und die Söhe des himmels felbst durchdringen. biefer Erscheinung merkte er einsichtiger Weise, baf baselbst ber Glanz' des Lobes Gottes geübt werden würde, und verfündete den Umstehenden wahrheitsgetreu lange vorher, was geschehen würde. — Ms ferner einer von den Freunden des glückfeligen Grafen. Da= mens Egbert, auf einer Reise jum Grafen unterwegs mar, fah er in ber Nacht Kappenberg wie eine Stadt, weißer als Schnee. welche bis in die Göhe der Wolfen aufsteigend den Gipfel des himmels selbst mit dem Scheitel zu berühren schien.1) — Was foll ich von der Tochter seines Oheims, Gerberg, berichten, welche Aebtissin des Klosters von Münster mar? Da diese wegen ihrer Frömmigkeit verehrungswürdige Frau den feligen Mann innig liebte und somohl für ihn. als für seine Untergebenen in häufigem Gebet die Nächte machend zubrachte, fab sie zu einer Zeit, als ber Schlaf sie ein wenig übermannt hatte, einen Jüngling mit leuchtendem Antlit fie überstrahlen, welcher öfter Diese Worte in ihr Ohr fprach: "Wie geeignet ware ber Kappenbergische Wohnsit für einen Convent einer geiftlichen Genoffenschaft!" Als jene bies ju ihrer Freude gehört hatte — benn sie felbst hatte das schon längst gewünscht - und es bem feligen Manne gemelbet hatte, antwortete Diefer klug und bemüthig folgendermagen: "Liebste Bafe. Gott, ber Berr, hat Macht, Dies nach seinem Willen einzurichten; benn ich vermag feineswegs, bas aus eigener Dacht zu erfüllen." Und in der That erfüllte die göttliche Borsehung dies den Worten besselben entsprechend und betrog ben seligen Mann nicht um ben

<sup>1)</sup> Mit Anspielung auf Matth. 5, 14.

1121. frommen Wunfch seines Bergens. Denn ungefähr um biefe Zeit erschien in Westfalen ein berrliches Licht ber Kirche, jener berühmte Verkundiger Gottes, Norbert, ein Mann nämlich von wunderbarer Begnadung, berggewinnender Beredtfamteit, bochfter Enthaltsamfeit, ber Einrichter und Ausbreiter Des flösterlichen Lebens, Berfammler ber Anechte Chrifti, Begründer zahlreicher Rlöster, in seinem Aeußern wie in seinen Worten ein gewaltiger Prediger der mahren Buffe und in Allem der Bollstreder jenes Befehls bes Propheten: "Bereitet bem Berrn ben Weg, machet richtig die Steige unseres herrn in der Einöde."1) Wenn Jemand weiter über die Beiligkeit von dessen Lebensmandel, über seine erzbischöfliche Burbe, auch über die Seligfeit feines Binganges voll= ftändig sprechen wollte, wird es wahrhaftig des Umfanges eines besonderen, blof dazu eingerichteten Buches bedürfen. also ber Ruhm bieses gewaltigen Predigers sich überall ausbreitete, ging ber felige Mann zugleich mit seinem Bruder, dem verehrungs= würdigen herrn Otto, verlangend zu dem Berkundiger bes Beils und nahm von ihm in Demuth bas Wort ber Ermahnung an: und es geschah durch Gottes Erbarmen, daß auch genannter Otto allmälig und Schritt vor Schritt die Welt zu verachten anfing und benfelben Borfat zu einem beiligen Leben faßte, ber in seinem seligen Bruder schon längst bervorleuchtete. Was halte ich mich 1122. mit vielen Worten auf? Beide vertauschten bald darauf ihre weltliche Kleidung und nahmen die Tonsur ber Mönche mit der Rleibung des heiligen Bekenntnisses an; beide gelobten unter ber Regel des beiligen Augustinus und im Gehorfam gegen ben genannten Bruder Norbert Gott zu Dienen. Der Gott würdige Mann Gottfried bewirkte auch durch fromme und heilsame Ermahnungen, daß seine Gattin,2) die Tochter des Grafen Friedrich,3) den heiligen Schleier nahm. Und du er selbst ber ältere war, so übertrug er mit Zustimmung seines Bruders das Schlof Rappenberg felbst und alle seine Habe gläubig Gott am Tage ber heiligen Jungfrau

<sup>1)</sup> Jesaias 40, 3. — 2) Jutta. — 3) Friedrich von Arnsberg; f. oben S. 49.

Petronella 1) und bestimmte es für den Gebrauch der Armen 1122. Christi, indem er nämlich die drei Klöster errichtete: Kappenberg, Barlar, Elossad, 2) die er, jedes für sich, aus seinen Gütern reich= lich ausstattete und sie unter die Fürsorge des genannten Baters Rorbert stellte.

3. Es gefiel nun bem beiligen Geifte, ber in bem Bertun= diger der Wahrheit wohnte, und der durch jenen redend auf dem Ader des Herrn wunderbare Früchte hervorbringen wollte, es gefiel ihm, fage ich, daß in den genannten Klöstern die Brüder die Regel des heiligen Augustin bekannten, in der Weise nämlich, daß sie diese Regel bedeutend strenger, als bisher gebräuchlich war, beobachteten, indem sie fich nämlich des Genusses von Fett und Fleisch enthielten, auch durch raubere Kleidung die Strenge ber Buße an ben Tag legten. Denn auch der Freund des Bräutigams.3) Johannes, nährte sich nicht von ausgesuchten Speisen, sondern vielmehr von natürlichen und solchen, die im Waldeswuchsen, und murbe vom Beiland felbst vor dem Saufen berer, Die in Die Bufte zusammenftrömten, wegen seiner rauben Rleidung belobt. Und fiehe, Diefer unfer Orden breitet fich burch Gottes Gnade weit und breit aus und wird sich, wie wir in Wahrheit vertrauen, in Zukunft noch viel weiter ausbreiten.4) -

Der genannte Bater Norbert aber liebte für seine Person das Kloster Kappenberg innig vor allen übrigen; von diesem Orte sagte er auch — ich will dies nicht verschweigen — als er einst im Convent der Brüder saß: "Liebe Brüder, als ich einmal nicht weit von hier mich befand, habe ich ganz deutlich den heiligen Geist auf diesen Ort hinabsteigen sehen. Auch beobachtete ich zu einer andern Zeit ein Licht von großer Klarheit, das im Umstreise dieses Ortes entstanden war und zersloß. Daher, Gesliebte, preiset unsern Gott, weil hier wahrhaftig der Berg der

1122. Verklärung ift, ber Berg ift es, sage ich, welchen seine Rechte erworben hat." Dies habe ich gehört, benn ich war felbst in jenem Convente ber Brüder zugegen, damit nicht etwa Jemand burch Un= glauben verdüstert der Wahrheit offenbar Abbruch zu thun mage. Ja ich habe auch benfelben Berkündiger ber rechtgläubigen Wahr= beit im gemeinsamen Ravitel Folgendes erzählen bören: "3ch tenne einen von den Brüdern unfere Bekenntniffes, dem nicht zwar durch fein Berdienst, sondern durch die Gebete feiner Bruder, als er über unsere Regel eifrig nachforschte, der heilige Augustinus erschienen ift, ber ihm die von seiner rechten Seite bervorgeholte goldene Regel barreichte und sich felbst ihm in einer beutlichen Rebe barftellte, indem er fagte: "Den Du fiebst, bin ich, Augustinus, Bischof von Sippo. Sier haft Du die Regel, Die ich verfast habe; wenn unter ihr Deine Mitbruder, meine Söhne, aute Dienste gethan haben, werben sie sicher bei Christo in bem Schreden bes letten Gerichtes fteben." Das erzählte er nun zwar demuthig, wie von einem andern; wir aber wiffen ohne Zweifel, daß er es selbst gewesen ist, bem dies offenbart ist. -Aber noch zwei andere berrliche Thaten, Die iener an Diesem Orte vollbracht hat, halte ich nicht für recht zu verschweigen. Zu einer 1124. gewiffen Zeit, fagte er im Beifte voraus, daß in Westfalen eine Hungersnoth 1) eintreten und auch die Brüder felbst eine turze Beit plagen werde. Diese trat gemäß der Brophezeiung des Mannes Gottes fo heftig auf, daß die schreckliche Hungersplage fehr viele umbrachte. Eines Tages nun, als die Brüber zur Mahlzeit geben wollten und sie den Fremden und Armen dar= reichten, was sie sich felbst am Munde absparten, geschah es, daß es an Brod fehlte, so daß man auch nicht erbenken konnte, woher es zu nehmen fei. Und da der Mann Sottes öfters zu beberzigen empfahl, was geschrieben steht: "Der Herr wird die Seele des Gerechten nicht mit Hunger schlagen," 2) siehe, da sandte ber Herr

<sup>1)</sup> Die Hungersnoth war Ende 1124 und Anfang 1125. — Diese Geschichte, wie die truige dem Bagol, eift ebenkaus in den Zusähen der Suppenberger Britter entb halten. — 2) Spriiche Sal. 10, 3.

plötklich durch seine Gläubigen eine so große Menge von Brot, 1124. daß die Brüder nicht nur vollständig gesättigt wurden, sondern auch davon den Hinzukommenden freudig mittheilten. Und später fehlten seit jenem Tage niemals den Brüdern die nothwendigen Mittel.

Ebenso zu einer andern Zeit, als der heilige Mann einen von den Brüdern in Sachen des Klosters absenden wollte und ibn von einem beftigen Fieber hingestreckt fand, machte er ihm die Sache bes Gehorsams in Christi Berdienst zur Pflicht, indem er nur das befehlende Wort sprach: "Gebe und kehre wieder und sei hinfort frei vom Fieber." Sofort also gewann ber Bruder seine Kräfte wieder und vollendete schnell, was ihm vom heiligen Vater befohlen war. So erreichte das Wort des Mannes Gottes feinen 3med und vertrieb zugleich auf der Stelle eine langwierige Rrankbeit. — In dem vorerwähnten Orte war auch ein Bruder von löblichem Lebenswandel, zu dem ein sehr treuer Freund, für deffen Seele er nach feinem Tobe unter vielen Gebeten gewacht hatte, eines Nachts hinzutrat und ihm in freundschaftlichem Gespräch fagte: "Mein Bruder, ich danke Dir, daß Du bisber, obgleich meine übrigen Freunde und Berwandten meiner vergessen haben. das Andenken an mich bewahrt haft. Und nun ermahne ich Dich, standhaft und unbeweglich bei Deinem Vorhaben zu beharren und nicht über unsern Orden, gleichsam als ob Du einen andern bessern finden möchtest, unschlussig zu sein, weil ich Dir in der That einen beilbringenderen und für Deine Seele paffenderen nicht zu zeigen vermag. Denn ich bin auch gekommen, um bies Deiner Liebe zu verkündigen, daß die Gebete Deiner Mitbruder taglich auf einem goldenen Altare, der vor Gottes Augen steht, her= gesprochen werden. Ich ermahne Dich auch, niemals dem Gebote des Gehorsams Dich zu entziehen. Denn durch keine andere Tugend wirst Du vor Gott ein höheres und gewinnreicheres Berdienst erwerben." Der Prophet sagt:1) "Daß die Zunge ber

<sup>1)</sup> Bsalm 67 (68), 24. Dieser Spruch ift nach ber hier gegebenen lateinischen Fassung gar nicht zu verstehen, aber auch Luthers Uebersehung trifft nicht zu. Er ift selbst nach in in in der den Killigen Weit und Europa ber gennach bederfacher Gertläbeiter und Und gestehen.
Der Sinn ift ber oben angegebene.

Hunde Gottes an den Feinden ihr Theil habe von ihm felber." Denn es sind aus den feindlichen Juden viele bekehrt morben und werben es noch beute, indem sie mit der Runge der Hunde für das Haus des Herrn gegen die Feinde bellen. Und wenn Du fragen würdeft: "Woher eine fo große Wohlthat?" antwortet er: "Bon ihm felber", b. h. von ber Gnabe jenes, nicht von ihnen selber. Dies haben wir gesagt wegen ber Inabe. melde Gott zu unserer Beit genibt bat an einem bebräifchen Bruber. 1) bem nach vielen Irrwegen Gottes Gnabe zuvorfam: und er fing an mit glübendem Berlangen ben driftlichen Glauben zu untersuchen. Er bisputirte also und besprach sich mit Christen über das Gesetz und die Propheten. Als sie ihm sagten nach ben Worten 'bes Apostels, daß eine Dede vor seinem Bergen hänge,2) gedachte er, daß diese nicht besser als durch das Zeichen des Kreuzes weggenommen werden könne; und er begann sich zu bekreuzigen, doch heimlich aus Furcht vor den Juden. Und weil Die Juden Zeichen verlangten, begann er durch eifriges Fasten und Beten ein Zeichen von Gott ju forbern, wodurch er merten konnte, ob er Gottes Gnade zu erlangen gewürdigt würde. Als er dies eifriger betrieb, siehe, da sieht er sich an Christi Thron stehen und ein goldenes Kreuz auf der Schulter des Herrn glänzen; und da er einige von den Juden dabei fteben sieht, sagte er: "Werbet ihr jest nicht anerkennen, baf biefer es ift, von bem Jesaias fagt: "Und seine Herrschaft ist gemacht auf seiner Schulter?"3) Und durch ein solches Zeichen nun schon vollständig bekehrt, ftrebte er barnach, auch einige von ben Seinen von bem jüdischen Unglauben zu befreien; und als er nach Mainz in bas haus feiner Bermanbten fam. nahm er seinen noch kleinen Bruder bei ber Sand und versuchte ihn mit List aus der Mitte der Juden aus der Stadt 'zu entführen. Aber auf Beranstaltung des Bofen fing er an sich zu verirren, indem er mit dem Anaben durch die Strafen

į

nung. Deut ift Brudgt Dermann, früher Aubas aus ginn, non Aupert bon Deut und führt, professen auf eine frührer Beitrichte der Gentlichen in Ber Ginn ift der oben angegebene.

Der Sinn ift der oben angegebene.

im Kreise herumging, so daß er die Pforte, aus der er herausgehen wollte, nicht sinden konnte. Und da er mit diesem Umherirren im Kreise sehr geplagt wurde, sah er erst ein, daß diese Berirrung vom Bösen ausging, bewahrte seine Stirn mit dem Zeichen des Kreuzes und entsloh vergnügt, nachdem seine Augen aufgethan waren und er die Pforte gefunden hatte. Und nachdem er auf diese Weise den Knaben mit sich entsührt hatte, empfing er kurze Zeit darauf zugleich mit jenem die Gnade der Taufe und wurde, da Sottes Güte ihn begleitete, mit eben demselben nicht lange darauf mit unserer Kriegsgenossenssensschaft vereinigt.

4. Doch genug davon. Bon jest ab wollen wir wieder auf den seligen Grafen die Rede bringen und nun erzählen, wie die alte Schlange, welche seine Tugenden sah und beneidete, burch seine Diener jenem entgegenzutreten versucht bat. Sobald bie Frömmigkeit des heiligen Mannes befannt geworben mar, muthete ber Graf Friedrich, ein gottlofer Mann und vielmehr Untichrift als Chrift, von glübender Habsucht entbrannt, suchte Lug und Trug hervor, indem er fagte, seine Tochter sei mit Ranten hinter= gangen, auch sei ein Theil der schuldigen Erbschaft ihr durch betrügerische Berführung genommen. Aus dieser Beranlaffung fügte er dem beiligen Manne verschiedene Beleidigungen zu, peinigte ihn mit vielen Schmähungen, worauf jedoch jener über alles bie bereitwilligste Rechenschaft ablegte und ben schamlosen Wahnsinn deffelben, wie er es verdiente, zuversichtlich zurückwies. Da jedoch jener Unglückselige nicht ruhte und da mehr Aloe als Honig in ihm war, 1) einst von der Schaar der Seinigen umgeben viele Drohungen gegen seinen Schwiegersohn ausstieß, während jedoch auch viele von den Umstehenden aus Ehrfurcht gegen einen folchen Mann die Thränen nicht zu halten vermochten, lachte ber Mann Gottes, von dem Walle feines Gewissens, dem fich die wüthende Raferei nicht nähern durfte, geschützt, forglos über ben ganzen Ungestüm von bessen Wuth; und nachdem er bann einen von

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Juvenal 6, 181.

1121 seinen Bertrauten gerufen hatte, sagte er: "Bielleicht hat jener 1124. Unglückliche vor, mich einzufertern; Du aber sage bem Bater Norbert, daß er, auch wenn ich eingeferkert bin, feine Mübe, auch nicht Die geringste, für meine Befreiung aufwende. Denn ich möchte für würdig befunden werben, für meines Gottes Gefet nicht allein eingesperrt zu werben, sondern auch im Rerter zu fterben. 3ch werde im Gefängniß meinen Gott um Gnade anfleben, im Gefängnift werde ich das Mitleid und das Erbarmen bestelben freudig erwarten. Ich munsche ja, daß wie ein durch ben Gebrauch abgenutter Befen zulett in die Flammen geworfen wird, fo mein in Christi Dienst aufgeriebener Rorper nun erft burt bas Keuer der Trübsal vollkommen gemacht werbe." Seht die große Standhaftigfeit des heiligen Mannes! Alles befchloß er für Chriftus zu erdulden, aber ber fromme Gott bewahrte ibn noch zu unserem Bortheil. — Außerdem drohte Friedrich, angestachelt von unerfättlicher Habsucht - benn wozu zwingt nicht ber verfluchte Hunger nach Gold die menschliche Bruft 1) - bie Burg Rappenberg zu belagern und Bater Norbert selbst vor den Mauern aufzuhängen, - benn "was für Furcht oder Scham hat jemals ein gieriger Beighals?" - und fo weit fügte er Bofes zu Bofem und häufte sich Zorn an, bis der Höchste, der ein geduldiger Bergelter ift, ihn mit wurdiger Strafe traf.2) Ihn fab in einer Bistion einer von den Brüdern, noch ehe sein Tod gemeldet war, von einem schrecklichen Löwen verschlungen werden. — Aber auch so noch nicht, nachdem gleichwohl ein Haupt abgehauen war, ließ jene Schlange von dem Gifte ihres Reides ab, indem fie dem beiligen Manne zwar Rummer und Schmerz bereitete, aber barin, wiewohl wider ihren Willen, ihm größere Gelegenheit zu einer herrlichen That gab. Denn das ist der unerforschliche Abgrund ber Beschlüffe Gottes, welcher ben Teufel samt seinen Gliedern zwingt, bem Bortheile ber Ermählten zu bienen, beffen Tiefe auch ber Apostel im Auge hatte, als er sagte: "Wir wiffen, bag benen,

<sup>1)</sup> Birgils Meneide 3 56. - 2) Er ftarb 1124.

bie Gott lieben, alle Dinge jum Besten bienen, die nach bem 11121 Borsatz zu Heiligen berufen sind." 1) Denn allein die Kraft Got= 1124. tes ist es, für welche auch das Bose gut ift, indem sie durch angemessenen Gebrauch besselben ben Erfolg von irgend etwas Sutem hervorbringt, damit in seinem Reiche die Unbesonnenheit keine Macht habe. Dies wird in Folgendem klarer als das Licht sich zeigen. Eine Frau also, die den heiligen Schleier angenom= men batte, raubte auf Antrieb des Teufels ein Frevler Namens Franko. Diefem begegnete ber Mann Gottes zufällig ohne Baffen und hielt ihm feine große Frevelthat pflichtgetreu vor. Er aber, aufgeblasen und wohlbewaffnet, sagte: "Bist Du nicht ber, von dem man sagt, er bemühe sich, mir zu schaben?" Da ant= wortete der heilige Mann standhaft, wie geschrieben steht: "In der Furcht Gottes ist Bertrauen auf die Tapferkeit und der Gerechte wird getrost sein, wie ein Löwe, ohne Schrecken2)," und fprach: "Ich laure keineswegs auf Deinen Schaben, sondern ich wünsche vielmehr Dich ben Zähnen des alten Feindes, deffen Knecht Du geworden bist, zu entreißen." Und als jener rasend sein Schwert ergriff, ich will es sagen, daß es von Neuem erfahre ber Zeiten gewaltige Reibe, 3) ich will es sagen, wie ber Mann Gottes wie ein zur Schlachtbank geführtes Lamm laut= los dastand und den Raden sogleich hinstreckte: aber burch Got= tes Finger erschreckt vermochte iener nicht zuzuschlagen. Soll ich also biesen Mann nicht einen Märthrer nennen, ber nicht allein feinen Sinn, sondern auch seine Rehle bereitet hatte und sich so ohne Zaudern dem Märthrertode preis gab? Wer vermöchte diesen Belden von der Liebe Chrifti zu scheiden? Rummer oder Angst, oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöfe, oder Fahrlässigkeit, ober das Schwert?4) Endlich nun brachte er seine Geraubte, die er durch verschiedene weitläufige Anstrengungen wieder gewonnen hatte, in ihre Zelle zurück, und jener Räuber tam bald barauf burch einen schrecklichen Tod, welcher ben Sündern eigenthümlich ift.

<sup>1)</sup> Römer 8, 20. — 2) Spriiche Salom. 14, 26 und 28, 1. — 3) Birg. Ecl. 4, 5. mit ber Beränberung ut noverit statt nascitur. — 4) Röm. 8, 35.

Mach um, indem er von einer Lanze durchbohrt wurde. — Was aber foll ich von einigen unvernünftigen Ministerialen und auch ganz niedrigen Knechten berichten, Die ibn mit vielen Schmähreben belästigten und sagten, er sei wahnsinnig geworden und folge jenem Fälscher und Betrüger Norbert, er verlasse thörichter Weise ben so berrlichen Glanz dieser Welt und lasse sie vereinsamt und gleich= fam ohne Saupt zurud? Während indeft unfer Beld alle biefe Angriffe aushält, bleibt seine Gebuld tapfer bei allen Schauern von Geschossen, und aus des Mannes ehrwürdiger Bruft ent= strömen die Worte: "Wenn Ihr mich liebtet, wurdet Ihr Guch gar sehr freuen. daß ich zu meinem Gotte zu kommen ftrebe, daß ich dem Verderben biefer Welt zu entgehen wünsche, daß ich meinem Schöpfer zu nahen mich sehne." — Am Tage ber Himmelfahrt ber hochheiligen Jungfrau Maria 1) aber, welder für uns der höchste Festtag ist, an dem auch die Mauern biefes Ortes vom Bischof 2) geweiht sind,3) wer möchte würdig erzählen, mas für Angriffe ber Bersuchungen, wie große Wogen der Erregung er da überwunden hat, indem ihn die einen von hier, die anderen von dort hin und her zogen und mit erstaunlicher Ruchlosigkeit ihm zumutheten, daß er nicht eine Burg von folchem Ansehen und solcher Bedeutung aufgeben sollte; als auch ber Bischof selbst, ber am Meisch Gefallen fand und bessen Berg an ber Erbe hing, ihm den Tausch einer andern Wohnstätte versprach. Aber der unbesiegte und in Wahrheit auf Christus gegründete Rrieger Christi ertrug wacker unter ben Regengussen und Authen auch so viele Windstürme durch seine unerschütterliche Ausbauer und ließ weder vom Schreden sich beugen noch kniden vom Sturme. Denn ftart wie ber Tod ift bie Liebe und viele Baffer haben die Liebe nicht auslöschen können.4) Nichts gefiel bem Anechte Gottes von ber Bracht feines reichen Besitzes, weil allein ber

<sup>1)</sup> Den 15. August 1122. — 2) Bischof Dietrich von Münster (1118—1127). — 3) Eine zweite Lebensbeschreibung Gottsrieds fügt hier die Namen der dem Prämonstratenser-Orden angehörigen Bischöse ein; es sind: Korbert, Erzbischof von Magdeburg (1126—1134), Hisfrid von Nageburg (1178—1204) und Evermod von Nageburg (1154—1178), Walo von Pavelberg seit 1155, Wigger von Brandenburg (1188—1160), Flogerus, episcopus Sagensis in Polen (?). — 4) Pobelied Sal. 8, 6, 7.

Glanz der kostbaren Perle, d. h. der göttlichen Liebe in seinem Nach Weiste leuchtete. Hundert und fünf Ministerialen außer anderen berrlichen Schenkungen nebst reichen Bestyungen schenkte er der Kirche von Münster außer denen, die er der Kölner Kirche und anderen Orten überwies, je nachdem ste selbst darum baten.). —

6. 218 einst die Bürger von Münster gegen unsern Grafen, Bor während er noch die weltliche Rleidung trug, Streit erhoben und Rrieg begannen, fiel einer von seinen Dienern mit seinen Benossen in iene Gegend ein, sammelte reiche Beute und führte auch viel Bieh, das er geraubt hatte, wie im Triumph herbei, während der Graf im Thor stand. Und als der fromme Mann, der Freund ber Gerechtigkeit, auf feine Frage, mas bas mare, Die Sache bem Berlauf nach erfahren hatte, fagte er fogleich von heiligem Zorn beweat zu seinen umstehenden Knechten: "Geht, fagt dem ungerechten Räuber, daß er niemals sich unterstehe, vor unsere Augen zu kommen, bis er benen, die er freventlich beschädigte, Genugthuung gegeben und alles, was er geraubt hat, vollständig zurückerstattet hat. Denn wenn die Leute aus jener Stadt gegenwärtig uns befehden, wie wir vielleicht verdient haben, soll dann des= wegen iener anmakende Mensch die Bauern und jeden beliebigen Unschuldigen unter dem Deckmantel unseres Namens berauben?" Darauf ging jener erschreckt schleunigst weg, benn er hatte damals nichts weniger zu hören erwartet; er erlaubte sich von dem Raube nichts für sich zu behalten und erstattete jedem das Seine mit vieler Beforgniß zurud. Obgleich wir daber an Gottfried viele Wunderthaten anstaunen, pflegen wir boch das Gute, was er in feiner weltlichen Würde ausgeführt hat, noch mehr zu bewundern. — Unter den übrigen Geschenken der himmlischen Gnade war auch in dem Manne Gottes, als er sich noch nicht seines weltlichen Bermögens entäußert hatte, außerorbentliche Barmherzigkeit in bobem Maße vorhanden. Aussätzige oder Kranke von noch so niedrigem Stande verachtete er nicht, so daß er zum Erstaunen

<sup>1)</sup> Das 5. Capitel, welches nur Gottfriebs frommes Klofterleben behandelt, libers geben wir.

Bor feiner Diener einen gang armen Mann, ber bei ihm frant laa. besuchte und sich zu ihm fette. Er scheute sich nicht, aus beffen schmutzigem Gefäß mit ihm zu trinken, stellte sich bem Rranken in allen Dingen zu Gebote und pflegte ihn bem Gebote ber Apostel gemäß so, wie er selbst gepflegt zu werden wünschte, wenn er an berselben oder einer ähnlichen Krankheit litte. — Auch dies will ich betreffs Dieses so freigebigen Knechtes Gottes teinesweges mit Stillschweigen bebeden, daß ihm einft, als er noch mit bem Schwert umgürtet mit seinem Knappen Giselbert, ben wir nachber als Mönch gesehen haben, auszog, um bas Kloster Barlar zu besuchen. ein Bettler entgegenkam und um ein Almofen bat. fagte ber fehr mitleidige Mann, ber es nicht ertragen konnte, bak ein Armer unbeschentt wegging, ju Gifelbert: "Blieb noch etwas in den Taschen übrig?" Jener antwortete: "Ja, Herr!" "Gieb es dem Armen," fagte er darauf. Als dies geschehen, hieß er ihn wiederum nachsehen, ob noch etwas übrig sei; zum zweiten Male wurde nun dem Armen gegeben. Aber auch damit gab sich die freigebige Güte des heiligen Mannes noch nicht zufrieden, bis zum britten Male auch noch Alles, was übrig war, bem Armen gegeben wurde. So bulbete also der mabre Bekenner und Berehrer ber göttlichen Dreieinigkeit burchaus nicht, daß ber Dürftige ohne ein breimaliges Geschent vorübergehe. Auch sagte er zu seinem Rnappen: "Laf uns, bitte, ben Urmen geben, mas wir vermögen, bamit unferes Gottes Gute Die neue Bflanzung unferer Brüber in Rappenberg und Barlare bestätigen möge. — Auch sein Bruder Rach Otto — das soll man nicht übergeben — erweiterte, als er in Elofstat war, burch Gottes Gnabe in jenen Gegenden ben Dienst ber Knechtschaft Gottes. Manegold nämlich, ein edler und machtiger Mann, bem zwei Burgen, Sagen und Wirberg, gehörten, wurde zugleich mit seinem Cohne von feinen Feinden getöbtet. Es blieb aber als Erbin des ganzen Besitzes eine einzige Tochter übrig, Ramens Aurelia. Als biefe viele Manner zur Gattin begehrten, benn sie war von bedeutender Schönheit, tam Otto, gab ihr den Rath der ewigen Reuschheit und entführte fie eines Nachts

mit ihrem Willen nicht ohne eigene Lebensgefahr. Darauf sette Nach er es, durch päpstliche und königliche Macht unterstützt, mit vielen und mannigsaltigen Anstrengungen durch, daß zugleich mit Aurelia der ganze Besitz dem göttlichen Dienst zu eigen gegeben wurde. Die Burg Hagen nun zerstörte er selbst mit Feuer, in der ansdern aber besteht noch heute ein Kloster von Brüdern und Schwestern.

7. Mit was für reiner und einfacher Frömmigkeit aber 1121 bis Gottfried alles verlassen hat, ist auch durch seine Antwort, mit 1124. der er den Everwin 2) befriedigte, völlig klar gemacht. In der Zeit nämlich, in der er die von Franko geraubte Frau mit Ansstrengung wiedergewann, verbreitete sich überall das Gerücht, welches

"Schlechtes und Trug hält ebenso fest, wie es kündet die Wahrheit,"3)

daß Graf Gottfried von Reue bewogen seine Gemahlin wieder zu sich genommen und alle Brüder aus der Burg, welche Die Mönche schon in Besitz genommen hatten, schimpflich vertrieben Da solche Erdichtungen sich bis zur Maas verbreitet hatten, kam aus jenen Gegenden Everwin, der Bruder unferes Beinrich, da er hoffte, daß dieser Beinrich mit ihm weggeben würde; und als er den Grafen begrüßt hatte — denn er war freundlich aufgenommen — und man ihn nach der Ursache seines Kommens gefragt hatte, sagte er: "Ich bin gekommen, Herr, um meinen Bruder, der bei Euch Monch ift, und den ich herzlich lieb habe, zu seinem früheren Stand zuruckzurufen, weil Ihr ja, wie man weit und breit verfündet, alles wiedergenommen und alle Brüder auszutreiben begonnen habt." Darauf antwortete ber Mann Gottes mit heiterer Miene: "Was ift das? Gewinnst Du durch Deine eigenen Augen gegenwärtig nicht die Ueberzeugung, daß bas Alles erdichtet ist? Ich wundere mich zwar sehr über so unver-

<sup>1)</sup> Kloster Wirberg in hessen wurde gegriindet von Jmmecha, der Wittwe Manegolbs, der selbst in Ilbenstadt begraben liegt. — 2) Im gedrucken Text an beiden Stellen Bucruvinus, ohne Zweisel ein Lesefschler für Eueruuinus. — 3) Birg. Aen. 4, 88.

1121 schämte Ersindungen. Mit welcher unbesonnenen Frechheit könnte big sich das für mich in Besitz nehmen, woran ich heute kein Eigensthum mehr habe, und was allein dem Dienste Gottes zuertheilt ist? Du weißt, mein Gott, daß ich, auch wenn ich von jener Frau Kinder zu erziehen empfangen hätte, lieber Almosen für unsern Bedarf sammeln würde, indem ich von Thür zu Thür bettelte und die Kleinen auf meinem Rücken trüge, als daß ich irgend etwas von dem, was Gott und seinen Dienern gehört, irgendwie zu verletzen wagte." Als die Anwesenden das hörten, bewunderten sie die große Rechtschaffenheit und die tiese Armuth eines solchen Mannes allewege nicht ohne Thränen.

Wie zu der Zeit, als am meisten die Verfolgung des Grafen Friedrich gegen den Mann Gottes wüthete, die Unmenschlichteit dieser Buth Des Thrannen, wenigstens für einige Zeit, ge= brochen wurde, barf ich nicht verschweigen. Es geschah, daß in jenen Tagen in Gegenwart und auf Befehl des Kaisers Heinrich eine Versammlung von Grafen. Markgrafen und anderen Edlen 1122 du Mastricht stattfand; dort war auch Friedrich selbst zugegen. Während also nach Verhandlung einiger Reichsangelegenheiten ber Kaiser in seinem Gemach saß, "handelten unter einander von Bielem in wechselnder Rede"1) die draußen versammelten Fürsten, wie es zu geschehen pflegt. Siehe, da begann ein Fürst aus Schwaben,2) ein guter Christ, indem er sich stellte, als ob er Friedrich nicht kenne und nicht wisse, wer er wäre, jenen mit witiger Feinheit vor den Ohren jener Versammlung zu widerlegen, indem er auf folgende Beise bie Bekehrung unseres Gottfried und seines Bruders barftellte: "Wollet mir, Ihr Helden und Kampfgenoffen, ein wenig Euer Ohr leihen. Man hat vernom= men und es ist durch häufige Rebe in unseren Gegenden bekannt geworben ein merkwürdiges Wunderzeichen der göttlichen Gnade, daß nämlich die zwei Grafen von Kappenberg von göttlicher Ein= gebung bewogen, alle ihre Sabe bem herrn unferm Gott gegeben

<sup>1)</sup> Birg. Aen. 6, 160. - 2) Babricheinlich Bergog Friedrich II.

baben. so dak ihr gesammtes Erbe in den Besits der Armen 1122. Christi, die Gott beständig dienen, für alle Zeit übergebt. Øliid= lich fürwahr und boch zu preisen sind die Männer. benen von Gott ber Ebelmuth zu einer so berrlichen That gegeben und ber Entschluß zu einem so hochberzigen Borfat vollendet ift. Die in unseren Tagen allen Gläubigen Christi ein berrliches Beispiel ber Seiligkeit und ber freiwilligen Armuth gegeben haben, daß sie sich foaar felbst ohne Bedenken demuthig der Genossenschaft jener Ar= men Gottes angeschlossen baben. Aber siehe, o Frevel, ein Sohn des Teufels in jener Gegend. Namens Friedrich von Arnsberg. verluchte ben Schat einer folden Beiligfeit, wie bas Gerücht geht, uns zu rauben, und vom Nebel der Habsucht verblendet, erregt er gegen Gott felbft, wie tein Chrift bezweifelt, unglückfelige Rriege. Ich aber gestehe, daß ich, wenn dieser nichtswürdige Räuber unter ben Sterblichen mehr vermag, als unfer Gott, binfort weniger gern Gott bienen werbe, der eine folche Beleidigung seines Na= mens nicht hat abwehren wollen. Dennoch kann ich nicht daran verzweifeln, daß in jenem Streite Gott ber Sieger sein werbe." Unter biefen höhnenden Worten des Fürsten aber wendete jener Unglückselige, von heftigster Berwirrung außer Fassung gebracht, fein Gesicht hierhin und borthin, da er den Anblid des Redenden nicht auszuhalten vermochte und in folder Versammlung im Bewuftfein seiner Gottlosigkeit auch nicht zu muckfen magte. — Dieses aber haben wir erfahren und es ift sicher, daß er nach jener Versammlung nach Hause zurückgekehrt ein wenig milber zu verfahren anfing und burch einen Boten ben Mann Gottes mit großer Freundlichkeit bat, er möchte nach Arnsberg zu einer Unterredung mit ihm kommen. Da biefer hoffte, baf jener etwas über die Rettung seiner Seele verhandeln wollte, so nahm er einige von seinen Getreuen zu sich und kam am Tage ber himmel= fahrt der heiligen Jungfrau Maria dreift zu jenem Orte. Als er bort fehr viele gefesselte und eingesperrte Gefangene fand, benn der graufame Mann hatte immer einige, welche er in Retten festhielt und peinigte - wurde er wegen diefer nach feiner Ge=

1123. wohnheit von herzlichem Mitleid gebeugt und trat zuerst vor allem au ihm. um für biefe au bitten. Aber auf alle feine fcmeicheln= den Bitten blieb jener unbewegt, wie ein Fels im Meer, und wollte weder die Gnadenzeit eines fo hohen Festes, noch die Ehr= erbietung por einem folden Mann, noch endlich bas beiammerns= werthe Elend der Gefangenen berücksichtigen. Wie ist es aber zu verwundern, wenn in jener Zeit der graufame Mann keine Abbülfe 1124 von Seiten der Liebe gestattete, da er selbst in seiner Todesstunde Niemandes Bitten. Niemandes Rath zuließ und auch nicht einen einzigen Gefangenen loslassen wollte? Es starb aber ber ruchlose Mann, wie man sagte, an einer Beschwerde von so entsetlichem Geruch, daß eine Frau, welche bei ihm faß, auch felbst nach furzer Zeit ihren Geist aufgab; und ba erft wurden die Gefangenen, die sich über den Fall des Thrannen beglückwünschten, erlöst, jedoch umsonst, weil einige von ihnen burch die lange Bein ihres Kerkers geschwächt in kurzer Zeit ihren Geist aufgaben. 1) — Da aber Gottfried sich bekümmerte, daß ihm der Grund, aus welchem er gerufen sei, nicht eröffnet würde, nahm ihn Friedrich zu sich und begann ihn umberzuführen, indem er ihm die Mauerbauten oder seinen übrigen mannigfaltigen Hausrath zeigte; obgleich jedoch der heilige Mann dies alles verlachte und einem von den Seinen, der mir das felbst bezeugt hat, zunickend dies in die Ohren raunte: "Diefer Mensch glaubt, daß ich mich an dergleichen eitlem Tand ergöte, aber ich werde wie aus Noth getrieben, ihm hierin zu willfahren gezwungen, obgleich ich doch für alle seine Reichthümer, bie er zeigt, nicht eines faulen Strobhalms Werth vertauschen würde." Nachdem er jenen darauf mit wenigen Worten ermahnt hatte, machte er sich, ungeduldig über jeden ferneren Aufschub, zur Rückfehr fertig. Denn immer ertrug er nur höchst ungern bas Getümmel der Welt, indem er die flösterliche Stille für das Baradies hielt und die Ruhe der von ihm geliebten Einsamkeit

<sup>1)</sup> Der Sächsiche Annalist erzählt zum Jahre 1124, baß nach seinem Tobe die Landleute eine Burg, welche er sie gezwungen hatte zu bauen, und von wo aus er sie bebrückte, gerstörten, eine zweite ber herzog Lothar gerstören ließ.

allen Reichthümern eines Crösus vorzog. Als er aber darauf 1124. ben Untergang seines Berfolgers erfahren hatte, vergoß er aus mahrem Mitgefühl, eingebenk ber Milbe, uneingebenk ber Nichtswürdigkeit Thränen, da er durch den ihm innewohnenden Geist wußte, zu welchen und wie großen Strafen eine folche Seele von bem gerechten Gerichte Gottes geftogen wurde. Es tamen auch um Dieselbe Zeit einige von beffen Dienern und sagten: "Geht. Berr. eine wie große und reiche Erbschaft Euch zu Theil geworden wäre, wenn es Euch nicht gefallen hätte, den Ruhm diefer Welt, ben Ihr zu besitzen die Macht hattet, freiwillig wegzuwerfen." aber wies sie mit unwilliger Miene zurecht und fagte: "Was ist es, was Ihr als etwas Großes rühmt? Hätte ich benn nicht auch alles verlaffen muffen, wie auch jener durch seinen Tod es verlaffen hat? Seht, er ist todt, und weder wird er nun alles mit sich nehmen, noch wird sein Ruhm mit ihm hinabsteigen. Du weißt, Herr Gott, daß ich, auch wenn ich ein solches Ereigniß voraus= gesehen hätte, doch keineswegs die Gnade ber Bekehrung aufgeschoben haben wurde, außer vielleicht um den Dienst Deines Lobes noch weiter auszubreiten. Was habe ich benn ferner Großes gethan badurch, daß ich das verlassen habe, was durch seine natürliche Beschaffenheit selbst mit mir nicht ausbauern konnte? Ift benn nicht

Alles, was vollendet die Zeit, was das Ende hinwegrafft, werthlos durch eigene Kürze?"

"Antwortet, bitte ich, wenn Ihr die reichste Stadt um einen Heller erwerben könntet, würdet Ihr lieber den Heller nicht für einen so vortheilhaften Handel auswenden, indem Ihr den Heller mehr liebtet als die Stadt?" Ms darauf jene antworteten: "Das zu thun, wäre sehr thöricht," sagte er: "viel thörichter und wahnwitziger ist der, welcher irgend einen reichen Besty dieser Welt gegen das Himmelreich zu vertauschen unterläßt. Wer wird sich rühmen, ja wer wird mit Recht sordern, dafür belohnt zu werden, wenn er seinem Schöpfer zurückerstattet, was er von ihm empfangen hat? Und dennoch pflanzte auch in uns, die wir so beschaffen sind, der väterliche Gott die Gelegenheit zum Heil, was

1124. ohne Zweifel allein durch die Würdigung seiner unerschöpflichen Sute geschieht."

8. Ich kenne aukerdem einen von den Brüdern, einen Mann von großer Seiligkeit und Würde, ber mir, als ich mit ihm über Gottfrieds Berdienste sprach, mit dieser Rede antwortete: "Ei, Bruder, wer ist heute unter ben Sterblichen, ber bie Berbienste seiner Heiligkeit vollständig zu schätzen vermöchte? Ich babe die Ausführung von einem so großen Wunder durch seine beilige Gegenwart in meinem Beisein erfahren, daß ich es weit niedriger anschlagen würde, wenn er entweder mir, wenn ich blind wäre, das Gesicht, ober wenn lahm, das Geben, ober auch wenn taub. bas Gebor wiederbergestellt batte. Denn allein burch seinen Anblick und die Wirksamkeit seines beiligen Antlipes wurde von mir ein täglich mich anfallender boser Geist ausgetrieben." Ueber diese Worte staunte ich, das gestehe ich, und sagte dies dem Erzählenden: "Ich beschwöre Dich bei bem, ber die mahre Liebe ist, daß Du mich nicht betrügst um die Kenntnik biefer fo nütslichen und göttlichen Sache." Darauf fagte jener: "In bem Jahre, in welchem ich zuerst meine Kleidung wechselte und das Kloster aufsuchte, hat mich der bose Keind mit vielem Ueberdruft und vielen Stacheln von Bersuchungen unaufhörlich angegriffen, so daß ich den Dämon selbst gewissermaken auf meinen Schultern siten und auf unerträgliche Weise mich von jedem frommen Werke durch beständiges Beinigen abhalten fühlte. Als biefer Damon mir nun einmal heftiger ausete, und ich ihn nach Kräften befämpfte und im Gebet vor dem heiligen Altar hingestreckt die Hülfe Gottes anrief, zeigte ihn mir der Herr auch sichtbar, in seinem Aeußern miggestaltet und von Angesicht sehr häfilich. So oft ich nun so geplagt wurde, lief ich und suchte die Gegenwart des heiligen Mannes auf, und sogleich, wenn ich ihn ansah, wurde ich gleichsam wie von einem Thau übergossen, und alsbald fühlte ich die Flucht des Dämons und eine wunderbare Erfrischung sowohl am Körper, als am Beift. Wenn ich nun zufällig ihn nicht gegenwärtig feben konnte, sondern allein seine Stimme zu hören gewürdigt war, wurde ich

foaleich von ähnlichem Troste erfrischt, so daß ich keineswegs zwei= 1124. feln konnte. daß solches in ihm die gegenwärtige Wirksamkeit bes beiligen Beistes zu Stande brachte. Von diesem Geist erleuchtet erkannte jener auch trot meines Schweigens meine Bedrangniff, und wie wenn er alle meine Beschwerben an sich erfahren hätte, sprach er auch damit in Einklang stehende Trostesworte: "Mein Bruber. tröste Dich, handele männlich, und so oft Du so fehr gequält wirft. baf Du nicht einmal ein Gebet vor Gott barzubringen vermagft. fo warte die Zeit seines Erbarmens ab, und athme auf in ber Hoffnung des zufünftigen Trostes Gottes, da Du sicher weifit, bak nach dem mahrhaftigen Ausspruch des Bropheten: "Wenn er perworfen hat, er sich auch erbarmen wird nach seinem großen Erbarmen."1) So erquickte er mich wieder mit seiner suffen Rede und seiner durch den Honig Gottes sug gemachten Bunge, und fo kämpfte ich ein ganzes Jahr hindurch, und an welchem Tage auch immer ich ben Mann Gottes zufällig weber sehen noch hören tonnte, wurde ich von den heftigsten Angriffen des Damons, wie gesagt, gemartert." Diese Worte ober Thaten unseres heiligen Bruders also wollte ich auf feine Beise mit Stillschweigen bebeden lassen, damit iede fromme Seele erkenne, in wie bobem Grade die göttliche Gnade auf unserm Gottfried rubte.

Einstmals mußte der Knecht Gottes, während er noch das Kornschwert trug, zu einer Unterredung mit Kaiser Heinrich, seinem Berwandten, kommen, weil es der Bortheil der Brüder so erforzete. Sein Caplan aber war Eppo, der nachmals durch das Beispiel des so großen Mannes bekehrt ist, dem jedoch mittlerzweile die Anfänge der Bekehrung seines Herrn nicht sehr angenehm waren. Da er diesen, als er die Reise antreten wollte, mit nur sehr wenigen Knappen mit sich nahm, wagte jener zu sagen: "Wie, o Herr, wird der Kaiser Deine Ankunst ausnehmen; mit welchem Blick, meinst Du, wird er Dich anschauen, Dich, den Armen in ärmlichem Anzuge und mit verwirrtem Haar, der ohne

<sup>1)</sup> Rlagelieber Jeremia 3, 32.

Bor die gewohnte zahlreiche Begleitung von Kriegern nun zu ihm tommt ?" Ihm antwortete ber Mann Gottes fehr gelaffen: "Dies. Bruder, überlaffe ich vollständig unferm Gott, in beffen Hand bas herz des Königs ift, und er wird es lenken, wohin er will."1) Als er nun zum Balaste tam, warf ber Kaifer, obwohl er mit verschiedenen Angelegenheiten beschäftigt war, alles bei Seite, sobald er ihn sab. und lief von ferne berbei, um ihn zu umarmen, in= dem er ausrief und fagte: "D, herzlich geliebter Better, ich fage unferm Gott unermeglichen Dant, daß ich Dich heute seben durfte. Denn ich hatte nicht geglaubt, daß ich an diesem Tage einen folden und so trefflichen und für mich so besonders werthen Mann sehen würde." Den mit so außerordentlicher Liebe aufgenomme= nen Mann behielt er auch mit großer Ehre bei sich, und nachdem er ihn vor allen übrigen zur Beschämung für den Caplan freundschaftlichst behandelt hatte, entließ er ihn endlich in Frieden nicht ohne inniges Bedauern.

Da ferner auch ber Bischof von Münster auf Anrathen fehr vieler Männer die Burg Rappenberg zu erlangen suchte, ba= mit sie nicht den Knechten Gottes zu Theil würde, und viele Orte bem heiligen Manne unter aller Beifall zum Taufch anbot, wiber= ftand er felbst, in Wahrheit auf einen Felsen gegründet, auf bas Standhafteste und antwortete dem Bischof folgendermaßen: "Bergebens, o Bater, bemühen sich alle, welche burch Schrecken oder Schmeicheleien unsern burch Gottes Gnabe eingegebenen Entschluß betreffs ber Verwandelung Dieses Ortes zu hindern sich anstrengen; benn ich werde auf keine Weise bulben, daß bei meinen Lebzeiten ferner an diesem Orte der Eitelkeit der Welt gedient werde; ja vielmehr ist es nöthig, das zu erreichen, daß da, wo bisher der ungezügelte Frevelmuth der Krieger wüthete, von nun an beständig der himmlische Gehorsam eintrete. Denn es ist genug, daß wir die vergangene Zeit hingebracht haben nach dem Willen der Thörichten, welche, wie geschrieben steht, in ihren Ausschweifungen

<sup>1)</sup> Sprüche Sal. 21, 1.

und in ihren Lüsten wandelten. 1) Glaubt mir, wenn Ihr auch Nach viermal so viel an Besitzthümern als Entgelt anbötet, würde ich doch niemals meine Zustimmung dazu geben, daß diese Burg noch länger für weltliche Geschäfte in Anspruch genommen würde." Durch solche Standhaftigkeit des heiligen Mannes und solche Entschiedenheit seiner Antworten zurückgewiesen wagte der Bischof nichts, nichts die übrigen serner in Betreff dieser Sache zu untersnehmen.

Aber auch der Tyrann, den wir schon oft genannt haben, 123. erprobte den furchtbaren Blitsftrahl feiner Worte, ba er ein Mann von denen war, von denen es heißt, "wenn Jemand ihnen schaden will, geht Keuer aus ihrem Munde und wird ihre Keinde verzehren."2) Denn mährend Gottfried ber angebornen Freiheit eingedenk aus Verachtung der Welt den Leviathan gegen sich erwedte,3) erschrafen alsbald die Fürsten von Soom, Bittern fam die Gewaltigen von Moab an, alle Einwohner von Canaan wur= den feig. 4) Der bedeutendste von diesen, Friedrich, von der Flamme der Habsucht entbrannt — denn der Athem des Teufels set Roblen in Brand — strebte im Namen seiner Tochter nach den Besitzungen des Grafen, drang darauf, führte ein Beer gegen ben Grafen, zog ihn bäufig por Gericht und erwies ihm Ruchlosiakeit statt brüderlicher Liebe. Als daber an einem bestimmten Tage vor einer zahlreich versammelten Menge viele Reden hin und her gehalten waren, wendete endlich der Mann Gottes, durch die Reinheit seiner Unschuld hervorragend und voller Freimüthigkeit zerschmetternde Geschosse bes beiligen Geiftes gegen jenen, indem er sagte: "Webe, Du armer Mensch, mas bist Du um so niedrige und hinfällige Dinge in so leidenschaftlicher Aufregung? Was stellst bes Nachbars Gutchen Du nach, nicht achtenb bes Felbrains? Willst Du denn etwa allein in Mitten der Erde wohnen? Willst Du die ganze Welt verschlingen? Es sei; un was nützt es Dir bann, wenn Du die ganze Welt gewinnest und

<sup>1) 1.</sup> Petri 4, 3. — 2) Offenb. Joh. 11, 5. — 3) Hiob 3, 8. — 4) 2. Buch Moj. 15, 15.

1123. Schaden nimmst an Deiner Seele? Du führst zwar zum Vormand Deine Tochter an, aber wir alle wissen, daß die gewaltige Krantheit unerfättlicher Sabgier Dich ergriffen bat, ber Du, wie die ganze Welt bezeugt, auch nicht die Tochter Deines verstorbenen Bruders 1) geschont haft, sondern rasend burch dieselbe Sabaier. fie in ungerechte Gefangenschaft gesetzt hast." Bei biefen Worten ergriff er mit erstaunlicher Rectheit zur Berwunderung vieler bas Kinn besselben, und indem er 'es schüttelte, fügte er noch biese Worte hinzu: "Siehe, Dein Gesicht beginnt bereits mager zu werben, siehe, das Fleisch in Deinem Gesicht beginnt icon zu schwinden; ob Du willst oder nicht willst, schon naht bie Zeit, wo Du in Staub zerfallen wirst und wo Dein Raden in Erbe verwandelt werden wird. Fürst und einer unter ben Ersten biefer Welt wirst Du geheisen vom Munde des Bolkes; aber ich glaube. es ist zu befürchten, daß Du in ber zukünftigen Welt nicht unter die ersten, sondern unter die letzten und verachtetsten gerechnet werben wirst." Darauf antwortete jener höhnisch, doch mit Furcht: .. 3br nun, o Berr, feid nicht fo febr von Gott mit Gottes Geift erfüllt, daß ich nicht selig ebenso gut zu werden vermöchte, wie Ihr und jener Euer Knecht, der Verführer Norbert." So brannte und verzehrte also, wie ich gesagt habe, das vom geistigen himmel berabsteigende Feuer den Feind der Wahrheit, es peinigte ihn und 1124. erleuchtete ihn nicht. — Und bald darauf starb jener Unglischliche, und die Welt, von solcher Best befreit, athinete auf. Denn in= bem er die gesammten Brüder bald bedrohte, bald mit bewaffneter Macht fich ihren Grenzen näherte, hatte er fie einmal mit foldem Schreden erschüttert, daß sie einmüthig jugleich mit Gottfried und Bater Norbert einander beichteten und wie die Schafe ben Naden zum Todesstoß bereiteten, und freiwillig nach Deffnung ber Thore den Märthrertod ohne Bedenken und freudig erwarteten. Aber ber Herr, ber seine Knechte, Die er burch die Gefäge ber Ungerechtigkeit erprobt, aus ben Bersuchungen zu reißen, Die Un=

<sup>1)</sup> Elica, Tochter bes Grafen Beinrich von Rietberg.

gerechten aber für den Tag des Gerichts zur Pein aufzubewahren 1124. weiß, verlachte den Auszug, Wahnsinn und Uebermuth desselben durch seine Macht, legte einen Ring ihm in die Nase und einen Zaum auf seine Lippen und zwang ihn, nachdem er alle seine Mühe zwar vereitelt sah, seinen Willen aber nicht verändert hatte, auf demselben Wege, auf dem er gekommen war, umzukehren. dener also suchte für die genannten Urmen Christi, wie Saul für David, Böses an allen Tagen; dennoch gab sie der Herr nicht in seine Hände, indem er sie durch Trübsal prüfte, die Nichtswürdigsteit jenes aber verachtete, indem er sie auf wunderbare Weise ertrug.

10. Da aber Gottfried in ber Mitte ber Brüber burch ein engelhaftes Leben leuchtete, ehrten ihn alle Brüder, wie es sich geziemte, und nannten ibn bisweilen mit dem Namen feiner frühe= ren Bürde "Graf". Jener aber, ber Allen das Vorbild ber Demuth zur Brufung ihres eigenen Lebens gab. scheute biesen Ehrennamen fehr und entzog sich ihm, indem er ben Brüdern fagte: "Bei der Liebe Christi beschwöre ich Euch. Geliebte, daß Ihr mich, Euer aller Knecht, von nun an niemals mehr mit einem folden Worte betrübt, benn ich gestehe, daß ich unter biesem Namen vielfache Ausschreitungen begangen habe; ich erkenne auch mit Schmerz und Trauer, daß die Meinigen unter der Autorität dieses Namens fehr viel gefündigt haben." Aber das ist nur der ge= ringste Beweis für seine Demuth, ba er sogar einmal, mas ich zur Niederhaltung unseres Stolzes nicht zu verschweigen vermag, sich zum niedrigsten und äußersten Dienst herabwürdigte und zum Reiniger ber Cloake unseres Hauses hergab. Ferner hatte ein foldes Berlangen zur Liebe und Wohlthätigkeit ihn gefesselt, daß er selbst das Fremdenhaus, welches man heute sieht, aus eigenem Antrieb erbaute, aus eigenem Antrieb bort auch die Fuße ber Armen als ein Diener und Beobachter ber Ginrichtung bes herrn häufig wusch und durch Bertheilen von Geld an die Einzelnen das

<sup>1) 2.</sup> Rön. 19. 28.

Werk bes Erbarmens bethätigte, indem er in allen Dingen väterliche Liebe für sie fühlte, so daß er in Wahrheit mit dem heiligen Siob in Liebe fprach: .. 3ch mar ein Bater ber Armen und habe bas Berg ber Wittme getröftet:" 1) ferner: "Wenn ich meinen Biffen gegessen habe, hat nicht auch die Baise Davon gegessen? Denn von meiner Kindheit an ist das Mitleiden mit mir gewachsen und ift mit mir aus meiner Mutter Leibe gegangen." 2) Denn er vertheilte Alles und gab es ben Armen, damit seine Gerechtigfeit bleibe in Zeit und Emigfeit und sein horn erhöht werde in herr= lichkeit.3) — Als eifriger Nachahmer der Vorschrift des Evan= geliums liebte er auch seine Feinde mit der Reinheit der Unschuld. und alle Unbilden seiner Gegner ertrug er als ein tapferer Bach= ter der Geduld mit hochherzigem Gleichmuth. Ich rufe mir auch einen herrlichen Ausspruch in das Gedächtnik zurück, den ich von einem unferer Freunde, der den heiligen Mann fehr gut gefannt hat, in folgender Weise mit Freuden vernommen habe: "In der That," sagte er, "Bruder, mas foll ich Dir weiter sagen? Der Mann, von dem Du handelft, war auf einen festen Felsen gegründet." - Welcher Orden von Gläubigen möchte größere Bunder als diese herrlichen Thaten fordern, da diese selbst Anzeichen von so bewundernswerther Beiligfeit sind? Sie find zweifellos Wunderzeichen der göttlichen Wirksamkeit, die man mit iden Gottlosen nicht gemein haben kann und von denen der Prophet freudig ausruft: "Du bist der Gott, der Wunder thut."4) -Aber außer biefen und anderen Gaben ber göttlichen Gnade, Die fürmahr der menschliche Geift nicht faßt, noch einen mürdigen Ausdruck dafür hat, brannte der heilige Mann von wunderbarem und unerschöpflichem Berlangen, zu Chriftus zu geben, und fehnte sich mit unaussprechlichem Seufzen, weswegen auch der herr eilte, ihn mitten aus der Ungerechtigkeit hinwegzuführen. Säufig nämlich wenn auf irgend einer Reise seine Benossen sich niedersetzten und ausruhten, legte er, wie bei der Bestattung die Glieder der Todten

<sup>1)</sup> Siob 29, 16. - 2) Siob 31, 17. 18. - 3) Nach Pfalm 112, 9. - 4) Bfalm 76, 15.

aufammengelegt zu werden pflegen, feine Bande und Arme rudwärts gelagert an seinen Leib, indem er mit innigstem Rufen und heftigstein Seufzen sprach: "D menn doch die Stunde unseres Todes fame! D wenn Du, mein Herr Gott, doch mich zu dieser Stunde in Stand setzen und vorbereiten wolltest!" Damit endlich auch der Gehorsam gegen den oberften Batriarchen nicht fehlte, ift ihm von Vater Norbert gefagt: "Gehe aus Deinem Bater= 1125. lande und aus Deiner Freundschaft und aus Deines Baters Saufe und komm in ein Land, welches ich Dir zeigen werde." 1) Dieses ohne Berzug zu erfüllen, gehorchte er sosort, und als er schon im Begriff fand, zugleich mit feinem verehrungswürdigen Bruder Otto fortzuziehen, sagte er: "Siehe, mein Bruder, ob noch bisher etwas rudständig geblieben ist, was wir nicht durch völlige Berzichtleistung von |uns geworfen haben, dann wollen wir es gänzlich verlaffen in Chrifti Namen, wollen nichts als Eigenthum ferner behalten und freudig uns auf den Weg des Gehorfams begeben." Er fam also zu bem Ort, ber seinem Ramen gemäß wirklich von Gott vorher gezeigt.2) erwählt und vorausbestimmt war, wo auch der Ursprung unseres Ordens ift, wo er mit sei= nem Bruder zum Akolythus geweiht ist und viele durch das Vorbild seines engelgleichen Wandels träftigte. -

Da aber der heilige Mann nach einem Jahre zu Bater <sup>1126</sup>. Norbert, der nun schon Erzbischof von Magdeburg war, zurücksgerusen, es kaum noch ertragen konnte, den Prunk und das Getümmel der Welt vor Augen zu haben, und da der Herr besichlossen hatte, seinen Erwählten zu belohnen, so begann er von schleichender Krankheit belästigt zu werden, und nachdem er den Segen des Baters Norbert empfangen hatte, wandte er sich nach dem Kloster Elosstadt, wo er nach wenigen Tagen auf solgende Weise starb. — Als die Beschwerde der Schwäche allmählich von Tage zu Tage zunahm, war in frommer Besorgniß sein Bruder Otto mit einigen Brüdern bei ihm, denen er sagte, daß er seinen

<sup>1) 1.</sup> Buch Mofe 12, 1. - 2) Prämonftratum-Premontre.

1127. Hintritt nunmehr ersehne. Und als einer von den Umstehenden fagte: "Das fei ferne, Berr; Ihr werdet uns teineswegs trofilos zurücklassen, Ihr seid uns noch sehr nothwendig;" antwortete ber selige Mann mit einer Miene, als ob er barüber unwillig sei: "Ei, Bruder, mas fprichst Du ba? Wozu, ich bitte Dich, haben wir das Büßergewand angenommen, wozu ferner bemühen wir uns, für Chriftus uns ben gangen Tag ju ertöbten, wenn wir nicht durch diese Anstrengungen um so schneller zu Chriftus zu pilgern wünschten? Mir soll man wünschen, auf einem fürzeren Wege vorwärts zu geben und schneller zum Anblick bes Antlites Christi, nach dem ich mich immer gesehnt habe, zu gelangen." Als bei diesen Worten sein Bruder vor heftigem Kummer außer fich mar, tröstete ihn ber heilige Mann mit diesen Worten: "Des= halb, mein Bruder, haben wir um Gottes willen auf alles ver= zichtet, weil wir ganz bestimmt wußten, daß wir in die Noth biefer Stunde kommen. b. h. sterben wurden, indem wir wünschten und uns ängstigten, daß ber Sturm biefer Entscheidung uns nicht un= vorbereitet überrasche. Lag uns also diese Trennung vom Körper willkommen heißen. laß uns aus der Noth eine Tugend machen, indem wir uns freuen und Dank sagen, daß wir von der Mühfal zur Rube, vom Elend zur Seligkeit hinüberwandern. Denn wir werden die ersehnte Belohnung für unsere Werte nicht erhalten können, wenn wir nicht von hier durch das Rosten des Todes weggehen." Weil aber der Anfang der Belohnung in der Furchtlosig= feit bes Beiftes beim Sterben besteht, fo konnte man jenen über nichts sich änastigen, über nichts zagen, ja vielmehr laut jubeln sehen, so daß man deutlich an diesem heiligen Manne erkennen konnte, daß ein treuer Knecht, wenn er die Zeit seines nahen Todes er= kannt hat, heiter gestimmt wird durch die Herrlichkeit der Bergeltung. Denn jenen fand ber Berr wachend, umgurtet mit bem Gürtel der Reuscheit und die Leuchten der Vorbilder des Lichtes in den Händen tragend. — Als er darauf mit dem heiligen Del gesalbt mar, gab er allen Brübern ben Rug bes Friedens mit folgenden Worten: "Ich habe zwar, liebe Brüder, aus Liebe

zum Orben und aus Eifer für Die Ehre Gottes, bisweilen manche 1127. etwas hart angeredet. Wenn ich daher einen von Euch beleidigt habe, so bitte ich, er möge mir verzeihen." Auf diese Worte, wurde nicht mit Worten, sondern mit Weinen geantwortet, und während alle gleichmäßig betrübt waren, sprach er turz barauf folgendes zu feinem Bruder: "Lieber Bruder, ich höre eine Stimme, Die ba fpricht: "Gehet aus, ihm entgegen."1) Und als wieder nach einer Weile sein Bruder ber beständig bei ihm faß, ihn fragte, mas er für hoffnung hatte, antwortete ber heilige Mann in lateinischer Sprache: "Ich habe große Hoffnung. Denn ich möchte nun um die ganze Welt nicht ein wenig länger in diesem Elend verbleiben." Darauf lag er eine turze Zeit still, und nachdem die Augen feines Geistes geöffnet waren, sagte er plöglich mit lautem Frohloden: "Erwünscht kommen bie Boten bes Herrn, meines Schöpfers." Rach biesen Worten gab er das seinem Schöpfer schuldige Leben zurud, und an den Iden des Januar, an welchem Tage die heilige Kirche das 13. Jan-Andenken an die Taufe Christi feiert, zog jener felige Beift vom Fleisch gelöst das weiße Kleid der ewigen Wiedergeburt an. Jahre 1126 2) der Fleischwerdung des Herrn, seines Alters ungefähr im 30. Jahre, ging er zu Christus, welchem ist Ehre und Herrlichkeit von Emigkeit zu Emigkeit. Amen.

11. Ferner hatte die Aebtissin Gerberg, von der wir oben gesprochen haben, welche den heiligen Mann ganz besonders liebte, ihn öfter bei seinem Weggange beschworen, daß er sie binnen Kurzem entweder lebend oder todt besuchte. Siehe, da erschien er jener gerade beim Hinschieden von wunderbarem Glanze umgeben und mit einem goldenen Diadem gekrönt. Als jene, die von seinem Hinschieden nichts wußte, ihn fragte: "Wie kommt das, Geliebtester, daß Du so gekrönt einhergehst?" antwortete jener: "Wisse, daß ich nun ohne irgend einen Ausschub, ohne irgend

<sup>1)</sup> Matth. 25, 6. — 2) Daß Gottfried 1127 gestorben ist, ergiebt sich daraus, daß er bei Norbert in Magdeburg war, der doch erst am 18. Juli 1126 baselbst einzog. Es ist hier also entweder ein Bersehen des Autors anzunehmen, oder aber wahrscheinlich setzt er den Jahresansang auf den 25. März, die Berkündigung Mariä.

1127. welche Gefahr einer schweren Prüfung in ben Palast bes höchsten Königs aufgenommen und darum wie ein Königssohn mit seliger Unsterblichteit gefront bin. Und damit Du darüber teinen Zweifel beaft, betrachte die an meinem Diadem angebrachte Inschrift." Jene sah hin und bemerkte sie und fand sie folgendermaken lautend : "Der Herr hat mich angezogen mit dem Kleide des Heils und mit dem Rock der Freude bekleidet und wie eine Braut mich mit einer Krone geziert."1) Darauf erfannte jene, die mohl mußte, was geschrieben steht: "Mit Ruhm und Ehre haft Du ihn ge= front;"2) und: "Du hast auf sein Saupt eine Krone von edlem Stein gesett," 8) gläubig bas göttliche Zeichen; und mahrend wir noch von nichts wußten, ließ fie sofort für ihn Messen feiern, als, siehe, sein Bruder, nach beinahe zehn Tagen kam und das in der= selben Stunde, in der er seiner Base erschienen mar, erfolgte selige Hinscheiden besselben Allen meldete. — Nach dem Tode des hei= ligen Mannes vollbrachte der Herr durch ihn fehr viele wohl= thätige Beilungen, welche uns zwar,

"Welche ber Heroldsruf nur schwach noch erreichet der Fama", 4) weder alle bekannt sind, noch von irgend Iemand leicht einzeln aufgezählt werden können. Zwei jedoch aus mehreren zu berühren halte ich der Mühe für werth. Es ist ein Ort, wo eine Menge von Nonnen zusammen wohnt, Eltene 5) genannt, wo eine von den Nonnen an den heftigsten Zahnschmerzen litt. Und als das Leisden von Tage zu Tage heftiger wurde und sie kein Mittel erlangen konnte, sand der aufgeregte Sinn von Neuem einen Plan. Denn der Herr schiefte ihr das Andenken an jenen heiligen Mann in den Sinn, den 'sie bei seinen Ledzeiten recht wohl gekannt und von dessen Bunderthaten nach seinem Tode sie vieles Herrliche gehört hatte. Diesen begann sie mit ganzer Indrunst ihres Herzens anzurusen, daß er durch Bitten bei Gott ihrem heftigen Schmerze abhelsen möge. Wunderbar, sobald die kindlich gläubige und auf den heiligen Mann hoffende Nonne ihr Gebet beendigt hatte,

<sup>1)</sup> Jefai. 61, 10. — 2) Pfaim 8, 6. — 3) Pfaim 21, 4. — 4) Birgils Aeneibe 7, 646. — 5) Eiten, unterhalb Emmerich.

wich sogleich jeder Schmerz. — Von demselben Schmerz murde auch einer von den Unferen, der dem Beiligen, als er noch lebte, befreundet gewesen war, heftig geplagt und geschwächt. Diesem wurde gefagt und gerathen, dag er zur Verringerung des Blutes in seinem Urm einen Aberlaß forderte; er that dies, boch folgte nicht die geringste Besserung. Zulett, als er die vorher erzählte Beilung der Ronne erfahren hatte, begann auch er unfern Schutzheiligen gläubig anzurufen. Er that es, und alsbald mar er gebeilt. Diefer Diener Gottes ift im Geifte mit uns, indem er sich freut mit dem Apostel und unsern Orden sieht und die Feste des Glaubens, welcher in Chrifto ift. Als nämlich einer von den Brudern, um zu den Morgengefängen zu geben, sich zu früh er= hoben hatte, feste er fich zufällig noch eine Weile auf sein Bett, und da feine Augen von plötslichem Schlafe zufielen, ging bie Brozession hinaus. Und alsbald trat ber Mann Gottes leuchtend zu dem Schlafenden und fagte, indem er ihn bei Namen rief: "Mein Bruder, stebe schnell auf, benn ber Convent tritt schon in ben Chor." Auf diesen Ruf erhob er sich sofort und folgte eilenben Schrittes ben voraufgehenden Brüdern.

12. Im Jahre 1148 des Herrn, in der 11. Indiction, 1148. als Papst Eugen auf dem apostolischen Stuhl saß, Konrad, der ruhmreiche Berehrer Gottes, König war und von dem Zuge nach dem heiligen Grabe zurücksehrte, 1) reiste der ehrwürdige Herr Otto, um das Verlangen der Brüder von Kappenberg zu erfüllen, nach Elosstadt und sagte den versammelten Brüdern, daß er nun endlich die Gebeine des denkwürdigen Gottfried, seines Bruders, nach Kappenberg überführen müsse: "Dies nämlich," sagte er, "forderte er, während er hier seine letzte Stunde verlebte, von mir mit aller Innigseit, und da es bisher durch meine Nachlässisgkeit unterblieben ist, so ist nun der rechte Zeitpunkt da, um es ohne Aufschub mit Freuden zu erfüllen." Sogleich wurden alle betrübt, alle besiel gleicher Schrecken und Verwirrung, jeder hatte denselben Wunsch und

<sup>1)</sup> Dies geschah erft 1149.

1148. dieselbe Ansicht, daß sie niemals der Gegenwart ihres so großen Begründers und herrn beraubt ober um feinen Schutz gebracht werden burften. "Ihr seid gefommen," fagten fie, "biesen Ort feines Troftes zu berauben, Die Ihr ben Batron besielben von hier fortzuführen ftrebt; wenn das irgendwie ausgeführt wird, treibt Ihr uns alle, vom Größten bis jum Rleinsten, gegenwärtig aus diesem Rloster. Denn uns ist er übergeben und uns ift er burch Anordnung der göttlichen Gnade geschenkt. Was also Gott uns überlaffen hat, wie kann ein Mensch fich untersteben, bas wegzunehmen?" Darauf antwortete ber ehrwürdige Otto mit ben Seinen: "Wir könnten Euch zwar, meine Brüber, burch Briefe bes apostolischen Stuhles auch wieder Euern Willen zu Diefer Nothwendigkeit bringen, wir könnten gemissermaßen freier und fühner mit Euch verhandeln, wenn wir nicht vorzögen, daß alles durch einmüthige Zustimmung Eurer Gesammtheit vollendet werde. Denn wir haben auch schon gesagt, daß er dies bei seinen Leb. zeiten gefordert hat, der das Kloster Kappenberg vor Allem liebte, und auch ich habe, und das kann ich nicht leugnen, ihm vor den Brübern versprochen, als er schon im Sterben lag, daß ich bas bereitwillig ausführen wollte." Jene bagegen erflären, wie oben, baf sie ausziehen würden, und daß es niemals burch ben Schreden irgend einer Macht erreicht werden würde, daß sie ihm bei einer so gewaltigen Beschädigung ihres Wohnortes ihre einmüthige Zustimmung gäben. 1) Und als unendlicher Wortwechsel sich nun erhob, wendet Otto, von heftigen Sorgen bewegt, bald hierhin, bald borthin feinen schnellen Beift,

"Führt nach verschiedenen Seiten ihn schnell und lenkt ihn auf allek."

Und als zuletzt die Oberen gerufen waren, "Schien die beste zu sein dem Schwankenden folgende Meinung,"2) und er ließ sich durch ihren Rath dazu bereden, daß sie jene Reliquien

<sup>1)</sup> Das zweite Leben Gottfrieds fügt hinzu: Auch der Bischof von Mainz vertheis bigte diese Brüder, daß sie nicht ihres Trostes beraubt würden. — 2) Birgils Aeneide 4, 285—287.

theilten, damit sie eine Bürgschaft waren für das fortwährende Bestehen und den Frieden sowohl jenes, als unseres Klosters. Als vies endlich mit Mühe erreicht war und gerade am Tage feines Todes 1) seine verehrungswürdigen Reliquien unter dem Zulauf 1149. einer aroken Menge von dem fleineren zum größeren Rlofter übergeführt wurden, da barf ich das zu Christi Rubin nicht verschweigen, was nach dem gläubigen Zeugniß der Brüder jenes Klosters auf Got= tes Bebeiß sich ereignete. Eine Frau nämlich aus einer recht angesehenen Familie. Matthia mit Namen, welche bisher von Fiebern geplagt wurde und von Niemand geheilt werden konnte. wurde durch die Allmacht jenes Arztes, der während seiner Gegen= wart im Meische die Schwieger des Simon von den Riebern befreite. bei ben Reliquien Gottfrieds plöplich geheilt. Deshalb machte sie auch voll Dankbarkeit in der Folge bei feinem beiligen Grabe por Allen eifrig und besuchte häufig die heiligen Religuien mit unaufhörlichem Ovfer ihrer Gebete. — Darauf am Tage por ben Iven des Rebruar wurde der Theil der Reliquien, welcher 12 Gebr. uns zu Theil geworden war, von unseren Brüdern mit der Freude empfangen, welche ihrer hingebenden Verehrung entsprach, so bak an ienem Tage die Gesammtheit unserer Brüder von einem neuen und wunderbaren Jubelrausch ergriffen wurde, und gewissermaßen das Jubelighr uns zu erscheinen begann, welches voller Jubel ift. Denn wie wir lefen:

"Nun ist erschienen das Jubeljahr, das zerstückelte Eigen Giebt man wieder dem früheren Herrn, wer zum Sclaven gezwungen,

Nimmt die verlorene Freiheit zurück, der Gläubiger löset Drückende Schuld, der Verhannte erblicket die Schwelle der Heimath"<sup>2</sup>),

so in der That ist auch unsere Genossenschaft bei der Ankunft dieses Schutzbeiligen, wie befreit vom Kummer der alten Knechtsichaft, mit der Gnade der neuen Freiheit und des Jubels beschenkt, da sie merkte, daß durch ihn der reichere Segen der götts

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>1)</sup> Der 13. Jan. 1149. — 2) Arator. Act. Ap. 2, 678.

- 1150. lichen Obhut ihr zu Theil geworden sei. Im solgenden Jahre darauf am 16. September wurden die heiligen Gebeine im Beisein Bieler in den neuen Heiligenschrein ehrsurchtsvoll von Wischof Werner von Münster niedergelegt. Seit dieser Zeit nun wissen wir aus eigener Ersahrung, daß wir durch den Reichthum der himmlischen Gnadengaben innen und außen mehr und mehr gewachsen sind, so daß wir uns an jene Geschichte erinnern können, in der es heißt: 1) "Und der Herr segnete das Haus des Hauptmanns und mehrte alle seine Habe im Hause sowohl, wie im Felde, um Iosephs willen." Wir wollen also wie jener Hauptmann, diesem unserm Ioseph durch beständige Vitten die Leitung des Hauses übertragen und ihm Alles anvertrauen, weil wir in der That das Vertrauen haben, daß alle unsere Habe unter der Hand seiner Verdienste beständig gesegnet und gefördert werden wird.<sup>2</sup>)
  - 1) 1. Buch Moje 39, 5. 2) Die andere Lebensbeichreibung Gottfrieds fügt noch folgende Geichichte bingu: "Bei Albenitabt wohnte ein machtiger Mann, Namens Gott= fried, ber mit feinen Blünderungen Riemand verichonte. Diefer brobte mit gottes. lafterlichem Munde, bag er bie Gacriftei ber Rirche gu Ilbenftabt in Rurgem in einen Schweinetober vermandeln wollte, fo daß dort allerhand Bieh nach Gefallen umber= ichmeifen follte, welches niemand meggutreiben magen murbe. Diefe Borte bonnerte er baufig fo ichredlich, bag an ber Berftorung bes Ortes faft Riemand zweifelte. Es mar nun bort ein Bruber, ber Priefter mar, Mamens Dominius, welcher mit feinem Stod jum Bermalter bes Saufes ging und bei ibm folgenbe jammerliche Rlage vorbrachte: "Ud, Bruder, mas wird aus uns werden? Wir alten Leute, wohin follen wir geben? Ihr jungen Leute freilich werbet die Berftorung biefes Ortes leicht ertragen, weil Ihr Euch balb einen anderen Wohnort verschaffen werbet. Wem aber werbet Ihr uns fcmache und abgelebte Greife gurudlaffen?" Ihm antwortete ber Bermalter: "Ich bitte Did, Bater, angftige Dich nicht, fondern gehe zum Grabe unferes frommen Grunders, bes Grafen Gottfrieb, vor bem ichutte Deine traurigen Alagen aus." Dies that er auch und indem er feine Aniee am Grabe des Mannes Gottes beugte und aus ber Bruft Maqliche Worte hervorbrachte, betete er fo: "D beiliger Mann, unfere hoffnung und unfer Troft, fiebe Deine Statte wird geplundert, verwuftet und gerftort; wir, Deine Diener, werben mit Drohungen und Schreden geangstigt, und Du vernachläffigit uns, indem Du Dich nicht barum kummerft. Stelle Dich, bitte ich, vor Deine Bruder, beis ligfter Beidiger, fei Du vor bem Unblid bes Rummers unfere Buffucht, bamit nicht ber Dienft bes gottlichen Lobes hier vernichtet werde." Dogu viele Borte? er betete und murbe erhort. Denn nach vierzehn Tagen murbe die Burg jenes Räubers völlig gerftort; ibn aber trieb bie gange Gegend aus ihren Grengen.

Ferner muffen wir von den alten Besitzern der Burg Rappen= berg (welche vom Stamme Karls bes Groken und bes Königs Widekind durch Imeza, welche in Kanten begraben liegt, — diese mar, wie es heißt, die Tochter von Karls Schwester und wurde als Unterpfand bes Friedens von ihm mit einem Cohne Wide= finds vermählt — und von deren Nachkommen wir den Hof Wifbe 1) empfangen haben, abstammen, beren Hochberzigkeit auch heute noch in vielen hervorleuchtet) einen nothwendig anführen, ben Grafen Bermann nämlich mit feiner febr frommen Gemablin, Gerberge von huneburg, einen vorzüglichen Berehrer Gottes; bessen edlen Stamm, ber bis auf uns noch herabgeht, durfen wir nicht mit Stillschweigen übergeben mit Rudficht auf Die Empfehlung der Gnade Christi. Denn der allmächtige Gott, beffen Bestimmung in seiner Anordnung nicht getäuscht werben fann, ließ an den Söhnen besselben, als sie die Erbschaft theilen woll= ten, seine Gute beutlich hervortreten, indem er es für würdig er= achtete, nachdem alle durch ben Berrath einer verruchten Partei umstrickt waren, einen wenigstens bem Untergange zu entreißen und jum Nuten für bie Butunft aufzubewahren. Denn ba ein gewisser Ederich, ein mächtiger und vornehmer Mann, jenen Söhnen, seinen Herren, den Eid der Treue geschworen hatte, begann er jene wider Bermuthen von Neuem mit heimlichen Ränken zu befehden, indem er die mit Listen zu vernichten suchte, deren Herrschaft er lautere Treue sowohl mit dem Munde gelobt hatte, als auch, durch Lehen verpflichtet, schuldig war. Er legte also in einem Bersted einen Hinterhalt und lud sie bann bemuthig, ober viel= mehr betrügerisch ein, als ob fie seine Sache bei einer Tagfahrt ju Lünen unterstützen follten. Aber auf göttlichen Wink verftand sich ber Dritte, ber auch ber jüngere mar, auf teine Weise bazu, zu reisen, da er am Tage zuvor sich den Fuß verletzt hatte. Wozu weitere Worte? Sie kommen an den geheimen Ort bes Berbrechens, und indem mitten aus dem Walde, der bis auf den

<sup>1)</sup> Jaffé vermuthet: Wiesele, welches zum Besit bes Klosters Rappenberg gehörte.

heutigen Tag noch von ihrer Ermordung den Namen Grevenlo<sup>1</sup>) führt, überall Bewaffnete hervorspringen, werden sie beide mit zwei treuen Knappen getödtet. Für dieses Berbrechen wurde kurz darauf der treulose Mörder enthauptet und mit den Füßen nach oben schimpslich aufgehängt. Gottsried allein — dies nämlich war der Name des Ueberlebenden — entging, indem er, wie wir geslagt haben, zu Hause blieb; von diesem stammt unser Gottsried ab und wurde nach ihm benannt, der als leuchtendes Gestirn von Westsalen ausging.

Außerdem geschah es, daß Gottfried und Otto, die Grafen von Kappenberg, alle ihre Habe verließen und das Joch Christi auf sich nahmen, und ba sie in Schwaben zwei Burgen, Rreinecke und Hilberadehausen, und sehr viele Ministerialen und ungefähr an zwei taufend Hufen hatten, auch biefes Alles, wie schon vorher das Uebrige, aufzugeben sich beeilten. Daher bat Friedrich, der Berzog von Schwaben 2), bei einer gunftigen Gelegenheit biefe Grafen und forderte von ihnen, daß sie um der Bermandtschaft willen - benn seine und dieser Grafen Grofmütter maren Schwestern 3) - Die genannten Besitzungen seiner Macht nicht entzögen, weil er, wenn er auch nicht den vollen Werth bezahlen könne, boch einen großen Theil des Preises nach ihrer Schätzung gern geben wolle. Diesem als ihrem Berwandten brachten bie berühm= ten Männer großes Wohlwollen entgegen, und er gab ihnen blos fünfhundert Mart, und für hundert Mart Reliquien des Apostels Johannes, wobei er unablässig versicherte, daß er lieber biese Geldsumme, als einen so gnadenreichen Schatz berzugeben gewünscht hätte. Diese herrlichen Reliquien also brachte ber ehr=

<sup>1)</sup> b. i. Grafenhain. — 2) Friedrich II., gestorben 1147. — 3) Jemengard, Urzgroßmutter Gottfrieds und Ottos, war die Schwester von Friedrichs Urgroßmutter Abelbeid.

würdige Otto, der Johannes vor allen liebte, hoch erfreut in unsere Kirche und barg sie in einem vergoldeten Kopse; für diese bestimmte er auch aus inniger Liebe Einkünste zu ewigen Lampen und mindestens eine halbe Mark Silbers, um Fische für die Brüder zu kaufen, aber er bestimmte auch am User des Rheins ein halbes Fuder Wein zur würdigen Feier des Heinganges jenes Apostels dund ebenso beim Feste dessellen vor dem lateinischen Thor. Dies also wollten wir von unserem Patron kurz berichten, damit, wenn über die Wahrheit dieses Schatzes kein Zweisel herrscht, Allen ein um so größeres Vertrauen und eine glüßendere Frömmigkeit in dem Preise des heiligen Apostels erweckt werde.

Gamansius führt aus einem alten Kappenberger Manuscript über diese Reliquien noch Folgendes an (Acta SS. Jan. I. S. 844):

Es sollen alle Brüder unserer Congregation wissen, daß unter der Regierung Kaiser Heinrichs IV. eine sehr edle Frau lebte, Namens Ulhildis, die Mutter Herzog Heinrichs von Baiern, der die Tochter Kaiser Lothars heirathete. Diese berühmte Frau schiefte zur Kaiserin von Constantinopel, ihrer Mutter Schwester<sup>4</sup>), und bat, daß ihr ein Theil von den vielen Reliquien, an denen dort Uebersluß zu sein pflegt, gegeben würde. Jene gab ihren Bitten nach und übersandte ihr außer den übrigen auch ein golsdenes Kreuz mit Edelsteinen und goldenen Kettchen verziert, in welchem natürliches, vom Körper Christi verzossens Blut eingeschlossen ist, in drei kleinen Läppchen angeklebt, Haare unseres Herrn Iesu

<sup>1)</sup> Am 27. Dezember. — 2) Am 6. Mai. — 3) Wulfhilbe ober Ulhilbe war bie Tochter bes herzogs Magnus von Sachsen, verheirathet an heinrich ben Schwarzen von Baiern, Mutter heinrichs bes Stolzen, welcher Gertrud, Lothars Tochter, heirathete. — 4) Irene, Gemahlin Johannes' Comnenus, war Tochter bes Ungarntönigs Ladislaus, ihre Schwester Sophia war an Magnus von Sachsen verheirathet und somit Mutter von Wulfhilde.

Christi, ein Theil vom Kreuze Christi, ein Theil vom Rock bes Berrn, Thränen, welche vom Bergen Marias, ber Mutter Chrifti flossen. Haare der heiligen Maria, Blumen der beiligen Maria. welche sie in der hand hielt, mahrend der Engel ihr Christi Fleisch= werdung verfündigte, Stude von den Kleidern der Jungfrau. Haupthaar, haare und Bart des heiligen Apostels Johannes, in drei Läppchen ziemlich viel vom Blut des heiligen Johannes des Täufers, und Reliquien vom beiligen Augustin und ber beiligen Katharina. Die Tochter Dieser Ulhildis, Namens Jutta, heirathete Friedrich, der Herzog von Schwaben, und erhielt mit der Tochter bas genannte Rreuz, bas er in allen feinen Rämpfen um ben Sals hing, der Siege wegen, die er auch durch daffelbe erlangte. Darauf also geschah es, daß die Grafen von Kappenberg, Gottfried und Otto, ihre Sabe verließen und bas Joch Chrifti auf sich nah= men. Und da sie in Schwaben zwei ziemlich bedeutende Burgen hatten, fehr viele Ministerialen und an zweitaufend Sufen, fo übertrugen sie diese dem genannten Friedrich der Verwandtschaft halber. — weil die Grokmutter jener Grafen und deffen Grokmutter Schwestern waren. Ihnen gab als schuldige Bezahlung, die freilich mäßig war, der Herzog von Schwaben vierhundert Mark und das genannte Kreuz, welches die genannten Grafen unvergleichlich lieber annahmen, als das vorhergenannte Geld. Norbert aber, der Begründer unseres Ordens und der erste Vorsteher unseres Klosters, erlangte burch soldes Gelb am römischen Bofe die Bestätigung des gesammten Ordens. Diese Reliquien also brachte ber ehrwürdige Otto, einst Graf und britter Vorsteher unseres Rlosters, weil er den beiligen Johannes sehr liebte, freudia zu uns und barg sie in einem vergoldeten Ropfe; von diesem trennten fie feine Nachfolger mitsamt dem Rreuze.

Der Bater der Grafen Gottfried und Otto hieß Gottfried, ihre Mutter Beatrix. Ihr Bater war aus Westfalen gebürtig, ihre Mutter aber aus Schwaben. Nach dem Tode ihres Baters Gottfried nahm Beatrix den Grafen Heinrich von Rietbeck zum Gatten, den Bruder Friedrichs nämlich, des alten Grafen von Arnsberg. Genannter Graf Heinrich zeugte mit der Gräfin Beatrix eine Tochter, Namens Eileka, welche der Graf Eigelmar von Aldenburg heirathete und von dieser Eileka als Söhne zeugte die Grafen Heinrich und Christian und Otto, ihren Bruder, und Eileka, die Mutter des Grafen Simon von Tekeneburg.

<sup>1)</sup> Das zweite Leben fügt hinzu: Die Grafen Gottfried und Otto hatten zuschwessern Beatrig, die Ronne in Kappenberg war, und mit Eisika, der Gräfin von Albensburg, begraben ist in der Kirche der heiligen Maria Magdalena, und Gerbirg, die herr Bernhard von Erperode heimlich entführte.

# Die

Gründung des Klosters Gottesgnaden.

# Die Gründung des Klosters Gottesgnaden.

1. Nachdem die Höhe des himmlischen Rathschlusses, die alles in Weisheit ordnet, das Geheimniß des menschlichen Beils durch Berleihung seiner Göttlichkeit feierlich eingesetzt hat, gestattete Gott in seiner väterlichen Gnabe und Herablassung, baf bas Himmelreich Gewalt leide und die Gewaltthätigen es an sich rei= gen, 1) damit sie anfangen sollten, durch die freie Gnade Kinder Gottes zu sein, indem er allen die Fähigkeit und den Weg zur Erlösung gab, nicht allein Guten und Gerechten, sondern auch benen, die von Gott weit entfernt sind in der Gegend der Ent= fremdung. Daher wird die heilige Kirche beschrieben als Königin stehend zu seiner Rechten in goldenem Gewande und mit Schmuck angethan 2), weil sie die Gläubigen von verschiedenem Bolt, Geschlecht und Alter und vielen Verschiedenheiten, die sich im Gesetz der Gebote Gottes üben, zum himmel hinüberführt. Bon biesen haben einige durch standhaftes Bekenntniß oder durch Vergießung ihres eigenen Blutes das himmelreich erkauft; andere haben, da es draußen feine Verfolgungen mehr gab, in sich felbst die Verfolgung der Tugenden gegen die Laster erregt und haben ihre Kleider nicht besudelt,3) indem sie für Christus ein ehrloses Leben führten; anbere aber haben voll Eifers für Gott zu Gottes und seiner Bei= ligen Ehre die reichen Einfünfte ihrer Besitzungen bestimmt und

<sup>1)</sup> Matth. 11, 12. — 2) Pfaim 45, 10. — 3) Offenb. Joh. 3, 4.

haben sich felbst verleugnet, indem sie Christi Rreuz auf sich nah= men und ihm nachfolgten. 1) Aber webe! zu unseren jetigen Zeiten find sie alle größtentheils abgewichen, sie find allzumal untüchtig geworden; da ist nicht einer, der Gutes thue. 2) Und weil die Ungerechtigkeit überhand genommen hat, ist die Liebe bei vielen erfaltet 3). Denn nicht allein bie Mittelmäßigen und bie an Gütern Armen, sondern auch die Herren der Dinge, die in der Gier zu besitzen unerfättlich find und Saus an Saus fügen und Ader an Ader bringen 4), ehren oder vertheidigen die Kirchen Gottes nicht, welche ihre Borganger aus ihrem Besitz reichlich aus= gestattet und erhoben baben, sondern überschreiten oft sogar in den Besitzungen berfelben die Grenzen, welche ihre Bater festgesetst baben. Weil daher die durch die Liebe geschaffenen Werke der Frömmigkeit großer Männer unter bem Lohn bes emigen Lebens glänzen, fo geziemt es sich, daß Diese bes Beispiels wegen nicht in Bergeffenbeit gerathen: Werke von den Männern besonders, welche, obwohl sie in weltlicher Glückfeligkeit durch besondere Bevorzugung sowohl an Ehre als an Besitz herrlich, glanzend und beneidenswerth erhöht waren, bennoch die blühende Welt geringschätzig mit Füßen traten und fein Kreuz auf fich nahmen und zur Chre Gottes und feiner Beiligen, wie ichon gefagt ift, die Gintunfte ihres Besitzes bestimmten, indem sie mit vergänglichen Gütern ewige ertauften. Deren heiligem Borbild folgte der erlauchte Herr Otto von Reve= ninge 5), der sich und seine Sabe Christo übergab und dem Kloster in Gottesgnaben, beffen Gründer er mar, burch ein festes Testament, wie das noch porhandene Schriftstud bezeugt, zusprach. Die erste Einrichtung bieses Rlosters furz barzulegen, erscheint nüplich, wie wir es von den Aelteren, welche damals lebten, gehört haben, nicht als ob wir gedächten, den Augen der Zuschauenden etwas Großes, gleichsam um bamit zu prunken, vorzuführen, son= bern damit die Söhne dieser Kirche, sowohl die zukunftigen, wie die gegenwärtigen, den Ursprung berselben erkennen und dem Schöpfer

<sup>1)</sup> Matth. 16, 24. — 2) Röm. 3, 12. — 3) Matth. 24, 12. — 4) Jef. 5, 8. — 5) Röblingen bei Schraplau in ber Grafichaft Mansfelb.

für alle seine Geschenke und Wohlthaten in der Erinnerung an einen solchen Mann dantbar sind.

2. Ruder stand als der zwölfte Erzbischof der Magdeburger Rirche por und flarb im Jahre ber Geburt Des Herrn 1125 am 20. Dezember; 1) ihm folgte Norbert als breizehnter Erzbischof und regierte acht Jahre weniger sieben Wochen. Dieser war zuerst in ber Kirche bes beiligen Bictor bei ber Stadt Kantum Canonifus und ihn hatte Raifer Beinrich V. öfter in feinem Balaste, weil er nicht allein durch Reichthum hervorragte, sondern auch in jeder Art von Rechtschaffenheit, auch durch Klugheit und Tüchtig= keit in weltlichen Angelegenheiten sich rühmlich hervorthat, weshalb ihn nicht nur der Raifer, sondern alle Höflinge lieb und werth bielten. In weltliche Geschäfte also verwickelt bestrebte er sich. der Welt zu gefallen, und indem er die Wege ber Jugend in Freuden wandelte, diente er dem Willen des Fleisches, während der Geist dienstbar war. Aber das göttliche Erbarmen, das die menschliche Schwäche wohl kannte, ertrug geduldig feine weltlichen Bestrebungen, benn es fab voraus. daß biefer in ber Folge ihr ein Gefäß ber Erwählung sein würde. Nach turzer Zeit nämlich begann er, ba bas Gemissen bes innern Menschen ihn anklagte, ergriffen von der Furcht Gottes die Bersuchungen des Fleisches zu gahmen und ben Glanz ber Welt plöplich zu verachten, und er änderte sein Kleid zugleich mit seinen Sitten, und nachdem er ben früheren Menschen mit seinen Runsten ausgezogen hatte, jog er einen Rock und ein hartes harenes Rleid an, um Gott eine harte Bufe für feine Sünden unter vielfacher Befümmerniß feines Beiftes zu gemähren. Er pilgerte auch nach Rom und besuchte die Schwellen der Apostel 2), zeigte dort dem heiligen Betrus und seinem Stellvertreter und Nachfolger unter Beinen und Klagen die Narben seiner Wunden und bat um Verzeihung. Weil aber nach dem Apostel 3) es

<sup>1)</sup> Rucker war Erzbischof seit 1119; sein Todestag steht nicht fest, da sowohl der 19. als der 20. Dezember angegeben wird. — 2) Norbert war erst Ansang des Jahres 1126 in Rom, während er vorher mit den Päpsten Gelasius II. in St. Gilles, mit Caliptus II. in Rheims zusammengetrossen war. — 3) Jes. Sirach 35, 5.

ein rechtes Suhnopfer ift, wenn man aufhört Unrecht zu thun. fo beschloß er, vom Wege der Furcht des Herrn hinfort nicht abzuweichen und in seiner veränderten Lebensweise mit unerschütter= licher Standhaftigfeit auszuharren, getreu bis zum Enbe. Nachbem er darauf von dem Nachfolger der Apostel und seinem Bischof 1) die Erlaubniß zu predigen empfangen hatte, weil er eine wunderbare Beredsamkeit und tüchtige Kenntniß in den Schriften und ausgezeichnete Belehrsamkeit befaß, jog er viele burch seine Lehre an sich und leitete sie zur Nachahmung seines Wandels an; und so zog er zur Vorbereitung bes Friedens bes Evangeliums fieben Jahre und noch darüber umber, zuerst barfuß, dann auf Befehl bes Bapftes mit beschuhten Fugen. Bisweilen auch, wenn ihn unterwegs zu große Ermüdung in Folge ber ungewohnten Un= strengung ergriff, pflegte er seinen ermübeten Körper badurch zu unterstützen, daß er auf einem Esel ritt. Nachdem er barauf schon viele durch seine Predigt, wie wir gesagt haben, gewonnen hatte, gründete er an einem Orte in Frankreich, der für den Vorsat seiner Lebensweise paßte und sehr geeignet war, ein Kloster und setzte Brüder ein und nannte jenes Pämonstratum, wo, wie man gegenwärtig sehen kann, nicht allein eine freie und geräumige Lage in angenehmer Umgebung zugleich mit vielfacher Fruchtbarkeit bie Ansiedler erfreut, sondern auch der Ort selbst durch seine weite Entfernung von umwohnenden weltlichen Personen den Dienern Gottes eine angenehme Rube gewährt. Dort also biente ber Arme ben Armen Chrifti, ging allein in Wort und Beispiel voran, bort machte er in vieler Strenge und Armuth burch färgliche Speise und Trank ben Stolz bes Tleisches zu nichte. Denn fie, die die Freuden und verderblichen Lockungen der Welt als vergänglich für das Leben erachteten und aus Sehnsucht nach den himmlischen Freuden verachteten, kämpften durch den vollendetsten Wandel lange gegen die vielfachen Angriffe ber Versuchungen des alten Feindes. Unter diesen sind daher viele Söhne herrlich und beilig erzogen.

<sup>1)</sup> Ergbifchof Friedrich von Roln.

wie nachmals sich zeigte, weil viele von ihnen in Bisthümer und andere Würden an verschiedenen Orten gekommen sind, darauf wurde auch an vielen anderen Orten Norbert der Gründer von Klöstern nach der Regel des heiligen Augustin und seiner eigenen Einrichtung. Noch viele andere und großartige Dinge, welche der Erwähnung werth sind, vollbrachte seine Thätigkeit damals, aber, wie wir uns vorgenommen haben, wollen wir kurz zum Folgenden übergehen.

3. Nachdem also, wie gesagt, Ruder, der Erzbischof von Magbeburg, ber Welt entrudt mar, tam bas Rapitel biefer Kirche, um die Wahl vorzunehmen, zusammen, und da in Folge der Nennung von verschiedenen Bersonen sich Parteien gebildet hatten, fo konnten die Stimmen ber Babler fich nicht auf einen Mann Und dieser Zwiespalt dauerte beinahe ein halbes Jahr und die Magdeburger Kirche entbehrte unterdessen der erzbischöflichen Fürsorge. Endlich erwählten die Großen der Kirche, von dem Könige Lothar seligen Angebenkens und den Nuntien des Nachfolgers des Apostels herbeigerufen, nachdem sie auf ihren Rath die Ber= sonen, welche bei ber Wahl genannt waren, aufgegeben hatten und eine günstige Empfehlung hinzukam, den Norbert zum Bischof, 1) 1126. beffen trefflicher Wandel schon von Tag zu Tage mit lauterem Breise gerühmt wurde. Weil aber einem solchen gottesfürchtigen Manne eine hohe Stellung nicht sowohl Beranlaffung zum Ehr= geiz, als vielmehr zur Furcht ift, so entschuldigte sich Norbert bemüthig mit seinem Mangel an Kraft und versicherte, daß er einer so hohen Würde nicht gewachsen sei. Aber sowohl der Befehl bes apostolischen Stuhles, als auch bes alleranäbigsten Rönigs brängte. Er gab also ber Berufung zum Bisthum nach, und nach Ableistung des dem Könige schuldigen Eides von ihm mit den Regalien bekleibet, wird er am 18. Juli unter großem Zulauf von Edlen, Clerus und Volt und unter bem Beifall einer laut ausbrechenden Festfreude in Magdeburg empfangen und am achten

<sup>1)</sup> S. hierüber, wie auch über bas folgende die Lebensbeschreibung Norberts. S. 62 ff.

- 1126. Tage darauf, das ist am Feste des heiligen Jacobus, von Udo (I.) Bischof von Zeitz, unter Mitwirkung von sehr vielen anderen Bischöfen geweiht, und das Pallium wird ihm von dem Bapfte Honorius (II.) übersandt. In die erzbischöfliche Bürde ein= gesetzt that er geziemend seine Schuldigkeit als Erzbischof, seinem Namen gemäß groß für das Beil der Erwählten Gottes 1) und nach bem Apostel 2) "Jedermann allerlei geworden"; ben Würdenträgern Dieser Welt erschien er angenehm, beliebt und stattlich, den Un= aufriedenen und Stolzen voller Autorität, den Ordensleuten aber und Armen und den Friedfertigen zeigte er sich gütig und herablaffend, fo daß er, da er für Alle Sorge trug, der Bater von Allen ge= nannt werden konnte. Da er aber im hohen Make ein Nacheiferer des göttlichen Gesetzes mar, so diente er zwar den weltlichen Geschäften, denen er sich durchaus nicht entziehen konnte, dem Scheine nach, aber ba er die Unschuld des innern Menschen bemahrt batte, so mar er eifrig auf die Ausbreitung des klöster= lichen Lebens bedacht, in der Form besonders, in welcher er Christo schon lange gebient hatte. Daber setzte er in seiner Hauptstadt an der Kirche der beiligen Maria an Stelle von den sehr wenigen Canonitern einen großen Convent nach der Regel des heiligen Augustin, wie oben gesagt ift, und seiner eigenen Einrichtung ein, und durch eine ähnliche Verwandlnng stellte er die beinahe zerfallene Kirche von Bölde wieder ber.
  - 4. Es lebte damals in Sachsen ein edler Mann, Otto von Reveninge, vom fürstlichem Stamme entsprossen, der in Rückssicht auf seinen Abel auch mit Reichthümern gleichmäßig gesegnet war, und nicht weniger auch durch Ehrbarkeit und Tüchtigkeit nach dem Maaße der weltlichen Dinge in hohem Anssehen stand. Durch diesen wahren Adel ausgezeichnet entbehrte er auch nicht der Ehre und des Ansehens und hatte einen Namen, wie der Name der Großen, welche auf Erden sind. Dbwohl dieser noch in blühendem Alter stand, hatte er doch noch keine

<sup>1)-</sup> Nach Jej. Sirach 46, 2, - 2) 1. Korinth. 9, 22. - 3) 2. Sam. 7, 9.

Ehe geschlossen, noch hatte er einen Erben, auf den der reiche Besit seines Erbautes übergeben konnte. Daber glaubte ber verehrungswürdige Erzbischof, Da er auf die Vermehrung der Klöster feines Bekenntniffes mit großem Gifer, wie oben gefagt, bedacht mar, daß biefer Eble zur Ehre Gottes und seiner Rirche aufbewahrt sei. Und da er mächtig in der Ermahnung war, ging er ihn mit freundlicher Rede an, ermahnte und unterwies ihn, daß er, bem ein zeitlicher Erbe mangele, Christum und die Kirche sich zum Erben einsetze und die zeitlichen Güter durch Bertauschung mit ewigen verließe. Da er schon mehrere Male mit folden und ähnlichen Worten zu ihm gesprochen hatte, begann ber Sinn Des erlauchten Mannes sich zu neigen und diese Welt mit ihren Freuden verlor unter den Worten so fehr ihren Werth. daß er fein ganzes Erbe und feine Ministerialen und alles, mas er in ber Welt zu besiten schien, dem Willen und der Anordnung jenes Mannes unterwarf. Indem sie also über die Bestimmung Diefer Büter unter einander einen Beschluß fasten, famen fie barin überein, daß er eine Kirche mit einem Convent an einem paffenden Orte zur Ehre der heiligen Jungfrau Maria und der heiligen Thebäischen Märthrer Victor, Gereon und ihrer Genoffen erbauen . sollte, weil der verehrungswürdige Erzbischof Reliquien des heiligen Bictor. da er sein Batron war, von Lanten mit sich gebracht batte und dessen hochheiliges Andenken theils aus dem Grunde. weil er sein Schutheiliger mar, theils auch wegen seiner Genoffen aus der Thebäischen Legion geehrt wissen wollte. Der Wille des Berrn Otto aber mar es, daß er auf irgend einem Gute seiner Besitzungen ein Rlofter gründete, damit um fo fester und deutlicher sowohl der Ort, als das dem Orte zugewandte Erbe das An= benten an ihn ben Nachkommen vergegenwärtigte. Da aber ber Erzbischof auf alle Beise fich bemühte, Die Grenzen feines Sprengels auszudehnen und in diesen ein Gott wohlgefälliges Rlosterleben zu begründen und zu bestärken, so begann er heftiger in ihn zu bringen, baf er bas in feinem Bisthum gefcheben liefe, indem er versprach. daß er das Kloster selbst begünstigen, unterstützen

und ehren wolle, und daß er es mit besonderer Liebe zu bem Orte seiner Ruhe und Erholung machen werde. Als er endlich hierin sowohl, wie im Uebrigen der Ermahnung des Erzbischofs nachgab, begann man an einem geeigneten und angenehm gelegenen Orte, wie man durch den Augenschein noch besser sich überzeugen kann, am Ufer der Saale Dieses Werk in Angriff zu nehmen, 1131. und im Jahre der Geburt des Herrn 1131 legten der verehrungs. würdige Erzbischof und jener Edle mit eigenen händen die ersten Steine jum Grund bes Klosters. Jener Ort, ber wegen ber Nähe des schon genannten Flusses sumpfig war, hatte nur wenige Bewohner, welche zugleich mit den bei jenem Kloster liegenden Sufen zu den Einfünften der Magdeburger Kirche gehörten. Und damit diese nun hierin schadlos gehalten würde, so wurde nach= mals durch Erzbischof Konrad, den Nachfolger Norberts, das Schloft in Reveninge mit Einfünften in der Bobe von sieben Talenten der Magdeburger Kirche tauschweise zugetheilt. darauf Graf Otto in der Folge zur Bollendung des Werkes bie lette Sand anlegte, übertrug er sein Erbe 1) der heiligen Maria und dem heiligen Victor mit berglicher Freudigkeit seines inneren Menschen, die Schenkung von Reveninge aber schob er noch auf, bis er fahe, wohin der Wille der göttlichen Bestimmung über bas . angefangene Werk sich neige und ob den Worten der Gute bes Erzbischofs nach seinem Versprechen auch die That folgte. Der Erzbischof aber zeigte seine Liebe zu jenem Ort durch bas Zeug= niß seines Werkes, benn auch er übertrug durch eine Schenkung dem heiligen Victor das Dorf Drofwipe2) mit dem ganzen Um= fang seines Zubehörs, und zehn Sufen, in Gelverstebe 3) gelegen. Denn wiewohl die Beiligen Gottes, sowohl von der Begierde nach weltlichen Gütern, als auch von dem Bedürfniß derfelben befreit, keines bedürfen, da ihnen der Anblick Gottes allein Heil und Leben ift: so erneuern wir Armen, die wir uns noch in dem Jammer=

<sup>1)</sup> Kruttorf, Eggenstäbt, Rinbeche, welche in ber hier mehrsach benusten Urkunde bes Erzbischofs Konrad vom Jahre 1135 genannt werden. — 2) Drosa bei Köthen. — 3) Jiberstädt bei Bernburg.

thal befinden und uns nach beren seliger Gemeinschaft sehnen, bennoch immer wieder das hochheilige Gedächtniß derfelben mit dem Eifer unserer Andacht und unserer Gaben, damit wir durch die Berdienste von Fürsprechern erlangen, mas wir durch eigene Künste nicht verdienen. In dieser hinsicht und hoffnung ehrten auch der verehrungswürdige Erzbischof und Graf Otto die heilige Maria und die glorreichen Märthrer der thebäischen Legion voll Liebe mit ihren Schenfungen. Durch eine ahnliche Schenfung übertrug er auch das Uebrige, mas er zu besitzen schien, mit allen seinen Ministerialen, wenige ausgenommen, die er jenem Orte überließ, dem heiligen Morit und der Magdeburger Kirche mit samt ihren Nachdem er dieß in gebührender Weise vollbracht, ent= fagte er in jener Stadt vor der Rirche ber Welt, bekannte ein flösterliches Leben nach der Regel des heiligen Augustin, kleidete sich dort in das Gewand des Ordens und versprach an dem Orte. beffen Gründung er schon begonnen hatte, Gott bienen zu wollen.

5. Der verehrungswürdige Erzbischof nun, der dieß alles nicht seinem Eiser, sondern dem göttlichen Erbarmen zuschried und ihm mit großer geistiger Freude Dank darbrachte, nannte jenen Ort, wie ihm durch eine Bision befohlen war, Gottesgnaden, und bestellte einen gewissen Emelrich, den er aus Frankreich mit sich gebracht hatte, zum ersten Propst von jenem Orte, der auch später in überseeischen Gegenden zum Bischof gemacht wurde. Wuch geistliche und weltliche Brüder setze er ein und gestattete ihnen die volle Beobachtung der Gewohnheit von Regularen nach der Ueberslieserung des heiligen Augustin in Betreff der Kleidung, mit Aussnahme einiger weniger Besonderheiten, wie er es auch in Magdesdurg gethan hatte: daß sie nämlich schwarze Kappen und darunter Superpellicien trügen und ihre Röcke mit Satrochien<sup>2</sup>) deckten,<sup>3</sup>) im Singen aber und in den kanonischen Horen die Gewohnheit

<sup>1)</sup> Emelrich wurde Bischof von Sibon im heiligen Lande. — 2) Ein sonst uns bekanntes Wort. — 3) Der Gebrauch von Superpellicien wird später durch die Urkunde des Legaten Konrad gestattet.

der Hauptkirche in Magdeburg und der Weltgeistlichen, nach der er selbst zuerst in Xanten gebildet war, beobachteten.

Die Namen derer aber, welche gleich beim Anfang sich daselbst befanden, und durch welche das Kloster begründet ist, sind folgende: Magister Cono, welcher aus der Welt eintrat, Johannes, noch ein Johannes, beide Priefter, und Eilbert, welche aus ber Welt eintraten, Bone von Röln, Otto, Albert und Riquinus, beide bei Stade 1) Bröpste, Bertold, Friedrich, der Bruder Des Propstes Gunther, Heinrich von Steden, Richard, Albero, Mersilius, noch ein Johannes, Thieczelin, Marquard, der auch Azo2) heißt, Propst, Dippold, Reinbold, Gunther, — und diese alle waren entweder aus der Welt eingetreten oder waren mit dem Erzbischof aus Frankreich gekommen — Sibold, welcher von ber Hauptfirche in Mainz fam, wo er Domberr gewesen war. Die Namen ber Laien aber find Diese: Marquard, ber Bater bes Bropftes Gunther, Udo, Betelin, Liuder, Arnold, noch ein Arnold, Bezzo. Dudo. - ber fich selbst in ber Nahe bes Hospitalhauses durch Ueberredung des Teufels verführt, der sich ihm in einen Engel des Lichts verwandelt hatte, in die Saale stürzte, wovon auch die dabeiliegende Infel den Namen erhielt, 3) - Hilleward, Reinmar, Domann, Gerard, mit bem Beinamen Bezete - Dieser war von Rappenberg gekommen und kehrte auch dorthin zurud -Fridger, Stercfried, Lodewich, Theoderich, Hermann, - Diese vier waren von Katelinberch 4) gekommen, - Swider - dieser ent= faate dem Kriegerstande, denn er war ein tüchtiger und namhafter Mann, und wurde Mönch. Diese alle, wie auch die Cleriker begaben sich aus der Welt an jenen Ort, mit Ausnahme einiger wenigen, welche entweder aus dem Kloster Premontre oder aus Floreff ober aus Rappenberg gekommen waren. Ferner ber Laie Gumbert: dieser allein tam aus Magdeburg und kehrte nach kurzer Beit borthin zurud, wo er fich felbst burch Erhängen umbrachte.

<sup>1)</sup> Im Georgskloster bei Stade, einer Gründung von Gottesgnaden. Statt Azone wird zu lesen sein Azo nomine. — 3) Roch heute heißt die Insel "Mönchsheger" ober vielmehr "Männedenheg" im Munde des Boltes. — 4) Katelenburg bei Nordheim.

7. Wie oben gesagt ift, murbe als erfter Propst in jenem Orte Emelrich vom Erzbischof eingesetzt. Nachdem dieser nach er= haltener Erlaubniß über das Meer gezogen war, verordnete der verehrungswürdige Erzbischof unterdeß den Evermod, der nachmals auch Bischof von Rateburg 1) wurde, nicht zum Propst, sondern zum Berwalter des Ortes. Denn noch nicht war jener Ort burch papstliche ober kaiserliche ober bischöfliche Privilegien bestätigt, noch war die Freiheit der Wahl der Kirche gewährt, auch waren alle dem Erzbischof Norbert untergeben, so lange er lebte, und gelobten ben Bralaten keinen Gehorfam.2) Der rerehrungswürdige Erz= bischof, welcher, wie gezeigt ift, voll eifriger Sorge für seine Kirche war, nahm sich nicht allein der Klöster an, sondern hatte auch beschlossen, in seiner Hauptstadt ein altes Bauwert, welches ber Raifer Otto, ehrwürdigen Angebenkens, unvollendet gelaffen hatte, ich weiß nicht ob mehr mit gläubiger Zuversicht ober mit bereit= willigem Eifer, zur Zierde ber Kirche zu vollenden; aber Dieses, wie so viele andere Bestrebungen seiner Frömmigkeit schnitt sein allzu früher Tod ab. Im achten Jahre seiner bischöflichen Würde nämlich 1134. wurde er von einer Krankheit ergriffen und lag mährend der ganzen Fastenzeit darnieder. Als aber die Ofterfeier bevorstand, 1 April weihte er, die Krankheit für kurze Zeit abschüttelnd, das heilige Del und feierte an dem heiligen Tage nicht ohne große Ermattung feiner Rräfte ben Gottesbienft; bann beftieg er wieber fein Schmerzenslager, mährend seine Kräfte immer mehr abnahmen. Und als der Schmerz immer heftiger murbe und er an der Wiederkehr der Gesundheit verzweifelte, da ordnete er Alles einzeln, wozu jene Beit brangte, und ließ unter anderm Berrn Konrad, einen Canonifer der Domfirche, rufen und ermahnte ihn fehr eifrig mit freund= licher Rebe, wenn es fich fügen follte, daß er felbst durch Gottes Berordnung nach seinem Tode Bischof würde, daß er bann seine neue Pflanzung, das Kloster in Gottesgnaden nämlich, sich an-

<sup>1)</sup> Evermob mar 1154—1178 Bischof von Rageburg. — 2) Das Aloster stand später unter bem Propit vom Kloster U. E. Fr. zu Magbeburg, wie alle sächischen Prämonstratenser-Alöster.

gelegen sein ließe, auf daß er das, mas er selbst begonnen hatte, bestätigen und in eine bestimmte Gestalt bringen liefe. Denn jener Konrad war sowohl an Geburt als an Charafter ber edelste 1) und deshalb war nach dem Tode Erzbischofs Ruder, des Vorgängers von Norbert, die Wahl bes ganzen Capitels auf ibn gefallen, mit alleiniger Ausnahme des Abts vom Rlofter S. 30= hannis 2) und des Dompropftes 3), welche gegen seine Wahl Ein= spruch erhoben, indem sie ihm blok das Geset der Kirche vor= hielten, daß es nämlich einem Subdigcon nicht erlaubt sei zur bischöflichen Würde aufzusteigen, und nur aus diesem Grunde wurde seine Wahl damals verhindert, aber für eine gelegenere Zeit aufbewahrt. Da nun Norbert glaubte, daß Diefer fein Nachfolger werden würde, so trug er ihm in Anbetracht dessen an= gelegentlich auf, daß er seinen Gifer der Bollendung des Klosters in Gottesgnaden zuwendete. Nachdem er diest und anderes, mas der Anordnung bedurfte, bestimmt hatte, murde das haus dieser 6. Juni. Wohnung aufgelöst und er entschlief im Herrn.

8. Konrad nun, der darauf durch gesetzliche Wahl zum Bischof gemählt wurde, vermehrte den Glanz seines Ruhmes, den er vom Beginn seiner Jugend sich in löblicher Weise erworben hatte, indem er von einer Tugend zur andern täglich sortschritt. Daher begann er unter anderem eingedent des Auftrages das Kloster von Gottesgnaden mit väterlicher Güte und Liebe zu ehren, so daß sein Andenken bei den Brüdern dieses Klosters, bei den zukünftigen, wie bei den gegenwärtigen, mit Recht ein gesegnetes bleiben muß. Denn seines Borgängers Werke sührte er mit Liebe weiter, und da er wußte, daß das Geschlecht der Menschen verkehrt ist und ungetreue Söhne, ho bestätigte er Alles, was entweder von Norbert oder von Bruder Otto, dem Stifter, dem Kloster geschenkt war, durch ein Privilegium<sup>5</sup>) und erhielt auch die Bestätigung vom Papst Innocenz [II.]; 6) ferner bewog er den Gründer selbst, daß

<sup>1)</sup> Er stammte aus bem Hause ber Eblen von Querfurt. — 2) Kloster Berge; er hieß Arnold. — 3) Friedrich. — 4) 5. Buch Mos. 32, 20. — 5) Am 4. März 1135. — 6) Am 8. Dec. 1138.

er die Schenkung der Güter in Reveninge, die er noch verschoben hatte, zugleich mit seinem übrigen Besitz an die Kirche vollzog, mit Ausnahme ber Burg und ben dazu gehörigen Ginfünften von sieben Talenten, welche er der Magdeburger Kirche, wie oben gesagt ift, tauschweise überließ mit der Bestimmung, daß der Bischof von Magdeburg Niemand mit jener Burg belehnen könne, ohne Nachfrage beim Bropft und Zustimmung ber Brüder. Auch bie gebn Sufen in Gelberstede, welche Erzbischof Norbert der Rirche übertragen hatte, machte er, da nach dem Tode besselben von gewissen Berfonen Schwierigfeiten beshalb gemacht wurden, vor einer allgemeinen Gerichtsversammlung, die gewöhnlich "Lantting" beifit. frei und stellte sie dem Rloster gurud. Bei der Berleihung feiner Brivilegien aber gewährte er dem Kloster die freie Bahl und beschenkte den Propst mit der Freiheit, daß er nicht gehalten mare, dem Bischof von Magdeburg, sei es daß er zu Hofe, sei es daß er zu Felde zöge oder irgend ein anderes Geschäft besorgte, in irgend etwas Dienste zu leiften, aber wenn eine Synode gehalten würde, dann follte er felbst zur Versammlung kommen und bem Bischof die schuldige Chrerbietung erweisen. Auf Bitten Des Stifters, des Bruders Otto, bestellte er den Grafen Ludwig von Wippera, den Sohn seiner Mutterschwester, und dessen recht= mäßige Erben zum Boigt über die Güter des Klosters, indem er bestimmte, daß der Boigt, wenn er nicht vom Propste oder den Brüdern berufen murbe, Die Boigtei nicht betreten follte; wenn er aber berufen wäre, alles, was er durch gerichtliches Verfahren gewinnen wurde, jum Nuten ber Bruder wenden folle, mit Ausnahme von drei Sachen, Diebstahl, Blutvergießen und Nothzucht, die er auch unaufgefordert richten foll, und von dem Ertrage foll er zwei Drittel den Brüdern geben, ein Drittel für sich zurück= behalten; auch foll er auf den Gütern ohne Erlaubnig des Bropftes feine Bebe erheben.

9. Wie gesagt, war Evermod, als das Kloster die Freiheit der Wahl noch nicht hatte, jenem Orte nicht als Propst, sondern als Verwalter vom Erzbischof Norbert vor=

gesetzt; dieser verwaltete später, nachdem bas Kloster die freie Wahl erhalten hatte, als Emelrich von feiner überseeischen Reise nicht zurückfehrte, sein Umt an Stelle bes Propftes, und er eifertezwar für Gott, aber mit Unverstand. 1) Denn unter anderen seiner Erfindungen, wodurch er den Geistlichen und Brüdern die Veranlassung zu einer Spaltung murde, fette er mit Bewalt ein. daß in der Fasten = und Adventszeit einen Tag um den anderen bei Wasser und Brot gefastet würde. Dadurch mar er sowohl ben gesammten Brüdern, als auch dem Stifter, bem Bruder Otto. fo läftig. daß man fogar einen Beichluft über feine Entfernung faste, besonders da sie die Freiheit der Wahl hatten. Unterdefk geschah es, daß das Kloster ber beiligen Maria in Magdeburg feinen Propst hatte 2) und daß dieses über die porgenannte Berson. August weil sie aus seinem Schose hervorgegangen war, übereinkam; und nachdem dieser auf solche Weise entfernt war, nahmen die Brüder von Gotteganaden die erste Wahl vor und mählten Beinrich zum Bropst, der aber nicht weniger ein Nacheiferer der neuen Einrich= tungen war, und so der Beranlasser einer beftigen Zwietracht wurde, so daß sogar der Stifter, Bruder Otto, in Anbetracht bes unglücklichen unaufhörlichen Zwistes seine Gegenwart bem Kloster entzog. Da der Propst aber unveränderlich auf seinem Sinn bestand, und täglich Streit zu Streit fam, murbe er endlich. als der vernünftigere Theil des Convents sich gegen ihn erhob, abgesetz und entfernt und später wurde er in Robe zum Propst gemacht, 3)

10. Auch ist nicht zu übergehen, daß zu der Zeit, als der nachmalige Bischof Evermod noch Verwalter in Gottesgnaden war, Tiezzo mit seinem Bruder Gottsfried aus folgendem Grunde aus dem Kloster der heiligen Maria zu jenem Orte übersiedelte. Als nach geseymäßiger Einsetzung des Bischoss Konrad, wie gesagt, das Ostersest bevorstand und beim ambrosianischen Lobgesang, welcher

<sup>1)</sup> Römer 10, 2. — 2) Wigger, der erste Propst vom Kloster U. E. Fr. war 1138 Bischof von Brandenburg geworden. — 3) Klosterrode bei Sangerhausen. Roch 1147 erscheint heinrich in einer Urtunde als Propst von Gottesgnaden.

en 👺

n in

en 🗀

ાં કે

al: 11 anns

icad.

C:11

THE

ereij

burg

jou,

und

œr

om Abend por Oftern zur Weihung der Wachsterze gesungen zu werden vflegt, der Herr Papst und der Kaiser genannt waren. bätte auch der Name des Herrn Erzbischofs genannt werden müffen. aber jener Tiezzo ließ, wegen eines Zwistes mit ihm, seinen Na= men weg, als er die Wachsterze zu weihen im Begriff mar. Kur biefe Recheit murde der Erzbischof von unversöhnlicher Feindschaft gegen ihn erfüllt und entfernte ihn, ba er seine Gegenwart in Magdeburg nicht zu ertragen bermochte, aus dem Rlofter der heis ligen Maria und aus der Stadt; und da durch keine Bitten bie Keindschaft des Herrn Bischofs gegen ihn rückgängig gemacht werben konnte, erlangte er mit Mühe nachher durch Bermittelung einiger die Vergünstigung, daß er zu einem andern Rloster des Magdeburger Bisthums übersiedeln durfte. Darum ging er mit Bülfe bes ichon oft genannten Bermalters von Gottesanaden in jenen Ort über, und ihn begleitete fein Mitgeiftlicher Gottfried, der nachmals auch erster Abt in Arnstein 1) geworden ist, und Tiezzo verwaltete das Amt eines Briors an demselben Orte. ba er ein durch Ehrbarkeit und Tüchtigkeit ausgezeichneter Mann war. — Nachdem, wie gesagt, aus Beranlassung ber Spaltung Propft Beinrich entfernt mar, wurde ein gewiffer Sibold zum Propst gewählt, der in der Hauptfirche in Mainz Canonikus gewesen war und dort sein Gelübde abgelegt hatte. er also Propst geworden war, sah er nach Verlauf kaum eines Monats ein, daß das Amt eines Vorstehers mehr eine sehr brückende Laft als eine Ehre fei, und wanderte, nachdem er die Propstwürde niedergelegt hatte, nach Dacien 2), von wo er nach einigen Sahren wiederum zurückfehrte. Um dieselbe Zeit murde auch der Propst von Bölde, Konrad, in Gottesgnaden erwählt, und nachdem alle Feierlichkeiten, welche die Wahl der Sitte nach erforderte, vollbracht waren, reifte er nach Bölde, um feiner

<sup>1)</sup> Arnstein an ber Lahn, 1139 von Gottesgnaden aus besett. — 2) b. h. Dänemark.

Befchichtschreiber. Leben bes h. Norbert.

frühern Propstei zu entsagen, erschien nachher aber nicht wieber in ber Propstei Gottesgnaben.

11. Wiederum mußte eine Wahl vorgenommen werben, und da sich die Stimmen der Wähler theilten und die Spaltung andauerte, unterwarfen fie fich bem Spruche bes Bischofs Unfelm 1) und anderer Bäter, welche zugegen waren, nachdem man das Abkommen getroffen hatte, daß fie fich dem Rathe und der Anordnung derfelben fügen wollten. Sie gaben ihnen nun Lambert aus dem Aloster der heiligen Maria zum Propft, obgleich Bischof Anselm eine Zeit lang bagegen war, weil jener nur schwache Renntnig in ben Schriften hatte, aber nach feiner Wahl leistete der Propst für seine Unwissenheit Ersat durch mannigfache Tugend und einen lobenswerthen Bandel. Denn er war ein Mann schlecht und recht und gottesfürchtig und mied das Bose2) und in innerer, wie äußerer Verwaltung sorg= fältig und verständig. Bur Zeit seiner Vorgänger war in Folge ber Awietracht die brüderliche Einigkeit oft verlett worden, und diese Zwietracht ruhte in seinen Tagen durch ein freundliches Berhältniß, und das Kloster selbst wurde durch die Wohlthat des Friedens stark und blühte.

1157

12. Schon aber wendete sich das Jahr von der Geburt des Herrn 1157, und es war die Zeit, wo der Eckstein von der Verbindung der Wände der Kirche und des Reiches hinsweggenommen war, da nämlich eine Spaltung entstanden war zwischen dem großen Alexander (III) und dem Kaiser Friederich (I) seligen Andenkens. Diese Spaltung aber dauerte, wie die öffentlichen Schriften bezeugen, zwanzig Jahre und konnte durchaus nicht beigelegt werden, dis endlich jener große Erzsbischof Wichmann von Magdeburg als Vermittler dazwischenstrat, als der Papst sich in Venedig befand, und mit großer Anstrengung es dahin brachte, daß der Kaiser nach Venedig

<sup>1)</sup> Bon Savelberg. — 2) Siob 1, 1.

ging zur Begegnung mit dem Herrn Papft; und durch die Bemühung des genannten Erzbischofs wurde der Anlag des Zwistes beseitigt und zugleich alles geebnet und ein festes Freundschaftsband geknüpft, so daß zu jenen Tagen gesagt werden konnte: "Gerechtigkeit und Friede haben sich geküßt".1) Damit auch die Form des Friedens zwischen dem heiligen Reich und der hochheiligen Kirche in unvergeflichem Andenken gehalten murde, murde fie durch die Hand des Notars aufge= zeichnet. Aber weil wir das zufällig und abschweifend erzählt haben, wollen wir nun zu unserem Gegenstande zurückfehren. Als Propft Lampert dreizehn Jahre dem genannten Klofter vorgestanden hatte, starb er in Frieden in diesem Jahre am 1160 23. November und wurde in dem nördlichen Flügel begraben. 23. Nov. Auch die Güter in Rifen,2) welche Propst Heinrich von Bodo von Tribule dem Kloster gekauft hatte, machte er, da nachmals bon den Söhnen deffelben Schwierigkeiten megen derfelben erhoben wurden, vor dem Erzbischof von Magdeburg und dem Markgrafen Albrecht3) frei, dadurch daß er jenen neun und eine halbe Mark gab, und erlangte die Beftätigung durch ein Privilegium. Die Güter aber in Curne 4) erlangte Propft Beinrich vom König Konrad (III.) und dem Markgrafen Albrecht durch Tausch. Durch seine Bemühung ferner, des Propstes Lambert nämlich, gab ber genannte Markgraf bem Klofter bie Güter in Precone 5) und einen Theil ber Güter in Groz 6) und einen Theil in Rysen. Ferner wurden drei und eine halbe Sufe in Ansen und eine halbe in Groz von den Edlen von Tribule gekauft. Das Uebrige besitt das Rlofter aus den Gütern bes Markgrafen.

13. Nachdem Propst Lambert der Welt entrückt war, folgte der Propst Günther. Diefer vollendete im vierten Jahre seiner

<sup>1)</sup> Pfalm 85, 11. — 2) Rehfen bei CoBwig. — 3) Dem Baren, von Brandenburg. — 4) Kühren bei Afen. — 5) Pressich bei Wittenberg. — 6) Grös bei Bitterfelb.

Beförberung das Aloster und ließ es von genanntem Erzblichof mit Beihülfe vieler Bischöfe und Würdenträger der Kirchen in Gegenwart der Fürsten und der Edlen des Landes mit vielem Auswand und Pomp einweihen. 1) Unter dem Uebrigen, woburch die Kirche in den Tagen desselblich gedeihlich fortschritt, gewann es Güter an der Elster vom Grasen Friedrich von Brenen 2) für neunzig Mark und vom Bischof Martin 3) den Zehnten von diesen Gütern. Ferner erward es Güter in Jüters dock und einen bei einem Hose gelegenen Weinderg und drei Husen vom Bischof Wichmann von Magdedurg; auch die Güter in Wardenberg wendete er der Kirche zu — durch einen Bertrag.

14. Wie oben gesagt ift, hatte fich der Stifter, Bruder Otto. aus Veranlassung der Amietracht, die zu Zeiten des Propstes amischen dem Convent und diesem bestand, in die Welt gurud'begeben, in der er bis zu den Beiten bes Propftes Bunther mit Ablegung feiner Kleidung und Richtachtung feines Bekennt= nisses ausharrte, als er mittlerweile von Schwäche ergriffen zu Bette lag und aus Furcht, daß die Auflösung seines Körpers bevorstehe, sich nach dem Rloster der hallischen Kirche, 5) weil sie in der Nachbarschaft lag, bringen ließ. Dort also that er Buße für die begangene Berirrung, und nahm die Aleidung wieder an, indem er gelobte, von nun an in seinem Moster Gott dienen zu wollen. Aber weil die Bestimmung des oberften Richters keinen Aufschub erleidet, so beschloß er sein Leben, da bie Schwäche überhand nahm, und wurde in Gottesgnaden vor dem Altar des heiligen Kreuzes begraben, später aber in den Chor übergeführt. Er ruhe in Frieden!

<sup>1)</sup> Rach der Chronit des Lauterberges wurde das Kloster am 10. October 1164 eingeweißt. — <sup>2</sup>) Brehna bei Halle. — <sup>3</sup>) Bon Meißen. — <sup>4</sup>) Eggenstädt bei Wang- leber und Gisborf bei Köthen. — <sup>5</sup>) Kloster Reuwert bei halle.

# Aus der Chronik der Magdeburger Erzbischöfe.

In der Einleitung des Herrn Brof. Hertel vom Jahre 1881, oben S. II. ift die Hoffnung ausgesprochen, baf die Chronif der Erzbischöfe von Maadeburg vollständig in Die Sammlung der Uebersetzungen Aufnahme finden würde. Dazu eignet sie sich jedoch nicht, und da der Norbert betreffende Abschnitt, wie Berr Brof. Sertel mit Recht fagt, in Diesem Bande ungern vermißt wird, so habe ich ihn nachträglich hier hinzugefügt. 1) Die Chronik ift nicht lange nach des Erzbischofs Tode von einem eifrigen Verehrer besselben verfaßt, dem die vor= stehende Biographie schon bekannt mar. Ueber Norberts Wirksamkeit als Erzbischof finden wir darin allerdings einige Ungaben, namentlich auch die einzige Erwähnung seines Berfuches, die polnischen Bisthumer für Magdeburg zu gewinnen. ber papftlichen Bulle felbst erfahren wir, daß Norbert biesen Plan schon seit längerer Zeit eifrig betrieben hatte; die polnischen Bischöfe waren vorgeladen, aber weder waren sie erichienen, noch hatten fie auch nur geantwortet. 2B. Bernhardi (Lothar von Supplinburg S. 488) vermuthet deshalb, daß Norbert schon 1131 auch diese alten Privilegien, auf die er sich hier berufen hatte, zu bem Reimser Concil mitgebracht haben werbe (oben S. 74). Später ift von diefer Sache nie mehr die Rede. Schon an der oberflächlichen Behandlung dieser für Magdeburg doch so wichtigen Angelegenheit kann man erkennen, wie ungenügend der Chronist seine Aufgabe erfüllt hat; ihm lag weit mehr an den frommen Phrasen, welche er bem Erzbischof spendet, von allen Schatten absehend. Aber immerhin gewährt er doch einige nütliche Nachrichten, und beshalb wird diese Darftellung hier nicht unwilltommen sein.

Berlin, im April 1895.

W. Wattenbach.



<sup>1)</sup> Rach der Ausgabe von W. Schum, Mon. Germ. SS. XIV, 412.

Nortbert, der dreizehnte Erzbischof, saß 7 Jahre, 10 Monate und 20 Tage. Er stammte aus einem nicht geringen Geschlechte und war zuerst Canonicus des h. Victor bei dem Ort Xanten. Der Raiser Heinrich hatte ihn häufig in seinem Dienste in seiner Pfalz, weil er nicht nur durch seine Vornehmheit, sondern auch in jeder Weise durch den Ruhm seiner Redlichkeit und die Tüchtigkeit in Besorgung weltlicher Geschäfte vorzüglich ausgezeichnet war. Dann aber begab es sich, daß er für gemisse Ausschreitungen, durch Gewissensnoth und aus Gottesfurcht ger= fnirscht, sehr schwere Buke that, indem er sein Gewand und seine Lebensweise änderte, ein sehr rauhes härenes Kleid und ein wollenes hemb anleate, auch die Schwellen der Apostel in Rom barfüßig auffuchte. 1). Diesen Beschluß der Bekehrung und das Bußgewand wollte er nicht verlassen, sondern darin verharren, und nicht, nachdem er einmal die Hand an den Pflug gelegt, rückwärts blicken, sondern was er gleichsam aus Noth begonnen hatte, begann er jetzt aus Gewohnheit und mit freiem Willen beizubehalten und auszuüben. Deshalb zog er, nachdem er vom Papste und von seinem Bischof die Erlaubniß und Vollmacht zur Predigt erhalten hatte, weil er von wunder= barer Beredsamkeit und Gelehrsamkeit und reich an Geist war, sehr viele durch die Predigt der Heilslehre an sich, und so wanderte er ganze sieben Sahre und mehr überall umher, das Evangelium des Friedens verfündend, lange mit nachten Fugen, später aber auf Befehl des Papstes beschuht, oder bei zu großer Ermüdung demüthig auf einem Esel, und überall erschien er den Menschen wunderbar durch die Beschaffenheit seiner Kleidung, die Beiligkeit seines Wandels und den Reiz seiner Rede. begab sich aber, daß er nach vielen arbeitsvollen Wanderungen mit seinen Jungern in eine Ginode in Frankreich tam, wo er

<sup>1)</sup> Das ist falich, und der Jrrthum vielleicht daraus entstanden, daß er die Räpste Gelasius und Caligt aufsuchte, welche sich aber in Frankreich befanden. Bgl. oben S. 4 ff.

einen Ort erkannte, der für sein Lebensziel sich eignete, und hier rodete er das Buschwerk aus, erbaute sich Hütten und bereitete den Seinigen eine sehr schöne Niederlassung. Hier erhielt auch das von ihm erbaute Aloster von ihm den Namen des Borhergewiesenen (Praemonstratum). Da hat man lange und viel gegen die vielfältigen Nachstellungen des listigen Feindes im größten Mangel an allen Dingen mit wunderdarer Geduld angekämpst, dis man trotz der Bersuchungen Fortschritte machte und der böse Feind betrogen wurde, der Ort selbst aber an Personen und Bermögen stattlich zunahm, wie man es heutiges Tages sieht. Darauf wurde er auch der Stifter und Leiter vieler Cellen an anderen Orten, indem er nach der Regel des h. Augustin und seiner eigenen Vorschrift eine ehrwürdige und vollkommene Schaar von Brüdern in ihnen sammelte und anleitete.

Doch, um seine übrigen herrlichen und benkwürdigen Werke hier zu übergehen, im ersten Jahre des Königs Lothar, als nach dem Tode des Magdeburger Erzbischofs Rockar 1) man über die Wahl eines neuen Hirten im Klerus und unter den Laien lange zwiespältig war und die Beftrebungen der Parteien nicht leicht zur Einheit gebracht werden konnten, ba murden endlich die Vornehmsten der Kirche von den Legaten des apostolischen Stuhls nach Speier beschieden, und mit Beseitigung ber zwiespältig erwählten Versonen, mit dem Rathe des Königs und der Legaten, wählten sie Nortbert, obgleich er sich heftig sträubte und widersprach. Er wurde alsbald mit dem dem Könige gebührenden Eide von ihm durch das Scepter mit dem Regalien inveftirt und von ihm entsendet im Geleit des Halberftädter und des Brandenburger Bischofs 2) nach Magdeburg geführt, wo er am 18. Juli, der damals ein Sonntag war, unter großem Auftrömen der Fürsten und Großen von Alerus

<sup>1)</sup> Er starb 1125 am 19. ober 20. December, s. oben S. 62. — 2) Otto und Lubolf. Auch hier, wie in den Magdeburger Annalen, steht "Halverstad" und "Brandeburg".

1

1

und Bolk mit gewaltigem Gepränge empfangen, von allen erwählt, und mit dem Lobe Gottes auf seinen Sitz erhoben, und am achten Tage darauf, d. h. am Feste des h. Zwölsboten Jacobus [25. Juli 1126] von dem Bischof Udo von Zeitz unter Beihülse vieler anderen Bischöse, die zugegen waren, zum Erzsbischof gesalbt wurde; auch wurde ihm vom Papst Honorius das Pallium geschickt.

Nachdem er so zum Priesterthum erhoben war, that er mit allem Eifer, mas einem Priefter zukommt, immer bereit ju predigen und mit Wort und Beispiel zu erbauen, bei ber Berwaltung feines Amtes und der Feier der Meffen fleißig und demüthig, bor den Fürsten dieser Belt in Burde, Ehr= barkeit und Macht ehrenvoll und ruhmreich erscheinend, ben Beiftlichen aber und ben Dienern Chrifti gegenüber in allen Dingen gleichartig und den Verhältnissen angemessen. gann also mit aller Anstrengung und Sorgfalt für die Erhöhung und Mehrung seiner Kirche zu wirken, und mit nicht geringerem Gifer für ben Beminn ber Seelen und bie Berbefferung des Gottesdienstes sich zu bemühen. Deshalb vereinigte er auch in der Stadt bei dem Münfter ber h. Maria an Stelle ber fehr wenigen Ranoniker eine fehr große Congregation seiner Junger, und mit ahnlicher Bertauschung ftellt er die fast ganz verfallene Böhlder Kirche her, aber der Neid bes Teufels, welcher biesem seinen guten Borsat entgegentrat, fuchte ihn durch viele Widermärtigkeiten zu ermüden, wobei er auch die Bürger von Magdeburg einstmals gegen ihn aufzureizen begann.1) Denn als er durch die Mittheilung einiger Leute erfuhr, daß die Domkirche durch ein abscheuliches Ber-

<sup>1)</sup> Hier sindet sich in den jüngeren Handschriften ein Zusak, welcher dem Inhalt nach mit der oben S. 68 gegebenen Erzählung übereinstimmt: "so sehr, daß sie sogar einen Anschlag gemacht haben, ihn umzubringen. Als nämlich am Eründonnerstag der Erzölischof die Büßer auf Sessel sehre (intronizaret), mischte sich ein Mann, der sich wie ein Büßender ansiellte, unter die calvestrices (was das bedeutet, weiß ich

brechen 1) entweiht sei, machte er öffentlich ben Borfchlag, sie zu entfühnen; aber da die Geiftlichkeit und das Bolk nicht zu= ftimmten, weil er den Angeber der Sache oder die Schuldigen felbst nicht offen angeben und ihre Sache im Sendgericht verhandeln wollte, so vollzog er, weil er es anders nicht konnte, die Reinigung mit seinen Vertrauten bei Nacht. Da liefen alsbalb auf Anstiften einiger Leute die Burger unter Glockengeläute mit ungeheurem Lärm zusammen und belagerten und bekämpften ihn auf dem alten Bau mit den Bischöfen von Meißen und von Havelberg 2) und dem Dompropst 3) von Mitter= nacht bis Mittag, indem fie ihm Borwürfe machten und ihn schalten. daß er die Altäre zerbrochen und die Beiligenleiber biebischer Beise weggenommen habe. Einige aber brachen durch geheime Bugange ein und gingen ihm mit gezückten Schwertern zu Leibe, aber als fie fein Prieftergewand faben, mit bem er bekleidet mar, murden sie, nach Gottes Willen erschreckt und in ihrem Sinne verwandelt, zu feinen Vertheidigern. Andere aber, von Wuth verblendet, schlugen ihn ins Gesicht und mit Schwertern, doch nicht mit ber Schneibe, und einen seiner Ritter trafen fie bor seinem Angesicht mit vielen Bunden, so daß seine bischöflichen Gemänder durch das Blut dieses Ritters befleckt murben, und liegen ihn, den fie für todt hielten, halb= todt liegen. Aber durch den Burggrafen Seinrich, der damals zufällig abwesend mar, aber schleunigst durch einen Boten geholt wurde und den Tumult stillte, wurde der Erzbischof befreit, las an demselben Tage eine Messe am Hochaltar, und sprach barauf ben Bann aus gegen die Aufftändischen, die in

nicht), und wollte mit den Uebrigen sich dem Erzbischof nähern. Aber der Erzbischof, welcher durch eine Bisson gewarnt war, sagte, als er ihn sah, zu seinen Leuten, daß sie sein Aceld ausheeben sollten, und da fand man, daß der junge Mann unter seinem Gewande ein Messer ohne Scheide trug, welches man rutaling nennt. Er wurde ergriffen und gestand, daß er gemiethet sei, um den Erzbischof zu tödten, und da er um Berzeihung dat, gewährte sie ihm der Erzbischof." — 1) Durch Unkeuschheit; s. oben S. 75. — 2) Godebald und Anselm. — 5) Friedrich.

rechtmäßiger Weise zur Genugthuung vorgeladen waren, aber sich weigerten zu erscheinen. Nach sechs Wochen jedoch sprach er sie los, da sie Buße thaten, und hinfort waren sie ihm treu und ergeben. Auch die Kirche der h. Maria in Nienburg, welche durch den Angriff von Bösewichtern durch Raub, Word, Brand und gewaltsame Zerstreuung der Brüder entweiht war, sühnte er mit aller Sorgsalt, trennte die Käuber, welche es verschmähten Genugthuung zu geben, von der kirchlichen Gesmeinschaft und belagerte den Schlupswinkel ihrer Schlechtigkeit, nämlich Avelenborg, mit den Bürgern von Magdeburg, zersstörte es und machte es der Erde gleich.

Doch, um zu dem früheren Gegenstand zurückzukehren: burch seine Ermahnung und Anleitung hat er den erlauchten Otto von Rebeningge 1) für seine Jüngerschaft gewonnen und ihn dazu gebracht, der Welt zu entsagen und seine Erbgüter Gott und dem h. Mauricius zu übergeben. Daraus begann er an einem passenden Orte am Fluße Sala, den er Gotteszgnade benannte, zu Ehren seines früheren Schutzpatrons, des h. Victor, dessen Reliquien er auch von Xanten hindrachte, ein Kloster zu erbauen und setzte dort Mönche ein. Er gab auch der Magdeburger Kirche 1100 Hufen mit vielen ehrbaren Dienstmannen, die dazu gehörten; mit den übrigen, die ihm zur Versügung blieben, stattete er das erwähnte Kloster aus.

Ferner erkaufte er aus dem Schatz der Kirche die Burg Alsleben mit allem Zubehör von der Markgräfin Frmingard<sup>2</sup>); auch die dort gelegene Abtei erlangte er durch seine Bitten und einen Gütertausch vom Kaiser Lothar, und fügte noch ans dere Güter hinzu, die er überall durch Ankauf erwarb. Endslich machte er sich, als der Einzige nach allen seinen Borgängern, daran, den alten Bau, welchen Otto, der große Kaiser,

<sup>1)</sup> Röblingen, f. oben S. 164. — 2) Gemahlin des Markgrafen Ubo, Tochter Dieterichs von Richkau.

herrlich errichtet hatte, sei es nun, daß seine Hoffnung fühner ober sein Gifer für den Gottesbienst größer mar, neu zu bauen, und münschte sehr das Werk zu vollenden, aber sein vorzeitiger Tod trat dazwischen und vernichtete dieses sowie das Meiste von dem, was er begonnen hatte. Denn im achten Jahre nach seiner Beihe zog er mit dem König Lothar und den übrigen Fürsten nach Italien [1132] und verwaltete auf dieser Beerfahrt das Amt eines Kanglers, als ein Mann von großem Unsehen, klugem Rathe, auch bei den Großen des römischen Hofes fehr angesehen; nachdem er dort nun vieles über die Weihe des Raifers und die Angelegenheiten des Reiches beforgt hatte, verlangte er auch wegen der Bischöfe der Bolen, die nach den ursprünglichen Privilegien dieser, d. h. der Mag= deburger Kirche, Unterwürfigkeit schuldeten, sein Recht und erhielt vom Papst Innocentius wiederum eine Bestätigung bes Privilegs, welche bei uns verwahrt wird; 1) im folgenden Sahre aber auf der Beimkehr begann er zu kränkeln, verweilte nichts besto weniger ungefähr sechs Monate bei dem Kaiser zum Nuten des öffentlichen Wesens auf verschiedenen Reichstagen in Germanien, und ließ fich endlich, da feine Krankheit zunahm, nach Magdeburg fahren [1134], wo er von allen mit großer Bracht in der Fastenzeit empfangen wurde. Da lag er nun die ganze Fastenzeit hindurch hier und beim h. Johannes auf dem Schmerzenslager, meistens aber ging er doch, wenn auch nur wenig, umber. Nachdem er jedoch am Gründonnerstag die Weihung des Chrisma und am h. Oftertag [15. April] o Jammer! Die Feier seiner letten Messe, über seine Kräfte angestrengt, vollbracht hatte, hörte er nicht auf von täglich wachsenden Schmerzen gepeinigt zu werden, bis er endlich von Allen aufgegeben und durch diefe langwierige Buchtigung bes Berrn von allen Vergehen, ohne welche niemand, so gerecht er

<sup>1)</sup> Die Bulle ift bom 4. Juni 1133.

auch sein mag, in dem Glend dieses Lebens bleibt, vollkommen, wie wir hoffen, gereinigt, nach ber Salbung mit bem h. Del und sehr häufigem Empfang bes Leibes bes Herrn, endlich am 6. Juni im Bekenntnig bes Namens Chrifti feine Seele aushauchte. So wurde, ach! durch das schmerzliche und unerwartete Loos des Todes dieser denkwürdige Mann uns entzogen, wie eine Blüthe, die plöglich abfällt, jener herrliche Prediger, ein Mann, wie er für die Kirche nothwendig und munichens= werth war, bei dem die Elenden ihre Zuflucht fanden, die Betrübten Troft, der die Liebe der Menschen, der Sag aller Laster war. Denn Allen bot er sich dar als das Borbild alles Guten, er tröftete die Rleinmuthigen, war langmuthig gegen Alle. Die aber aus dem Klerus, welche der Kirche zum Aergerniß gereichten, indem fie die rechten Wege des herrn abwendeten, 1) die empfanden ihn als unerträglich für ihr Wesen, da sie seine Bucht wie eine Last, die schwerer ware als ber Aetna, nicht zu ertragen vermochten. Silber und Gold aber, was die Sterblichen am höchsten schätzen, verachtete er fo fehr, daß er kein Bedenken trug, den Ueberfluß vom Schatze seiner Kirche auszugeben, wenn nur ein Anlag des Rutens, ber Nothwendigkeit ober ber Ehrbarkeit es erforderte.

Sein Leib wurde, wie es Sitte ist, mit großen Ehren von Merus und Bolk durch alle Kirchen der geistlichen Genossenschaften getragen, und endlich am sechsten Tage nach seinem Tode in Gegenwart der Fürsten und von ihnen getragen, vor einer unzähligen Menge von Leidtragenden, mit thränenvoller Fürbitte der drei anwesenden Bischöse, Godebold von Meißen, Ludolf von Brandenburg, Anshelm von Havelberg im Kloster der h. Maria zur Erde bestattet im Jahre des Herrn 1134.

Auf S. 88 Anm. 3 muß es heißen: Erzbischof Heinrich I 1102-1107.

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 18, 10.

Berichtigung.

# Register.

21.

Abälard 20. Adela 51. Abelheid, Königin von Frankreich 18, 102, -, Gräfin von Turin 156. -, von Montmorency 110. Albero, Dompropft von Meg, Erz= bischof von Trier 62. 63. 64. 73. —, Bischof von Lüttich 33. -, Mönch 172. Albert, Erzbischof von Mainz 64. -, Mönch, 172. Albrecht der Bar, Markgraf 179. Aldenburg 159. Mexander III, Papft 178. Allemannien 110. Alpheim, Heinrich von 7. Alsleben 186. Amiens 100. Anaklet II, 63. 69. 73. 83. 84. Anastasia, Herzogin von Pommern 110. Anisse 106. Anscolf 53. Unfelm, Bijchof von Savelberg 76. 88. 178. 185. 188.

Unselm von Laon 20. 106.
Untonius 23.
Untwerpen 54. 55. 73.
Urnold, Abt 63. 174.
Urnold, Laienbruder 172.
Urnsberg 49. 50. 51. 124. 129.
130. 137. 159.
Urnstein, Kloster 177.
Utticus, Domdechant 69.
Uugsburg 94. 95.
Uurelia 134.
Uurelianum, Orleans 9. 10.
Uvelenborg 186.
Uventin 85.
Uzo, Propst 172.

B.

Baiern 157.
Bamberg 94.
Bartholomäus, Bischof von Laon 19. 21. 22. 39. 40. 42. 99—112. 116.
Beatrig, Gemahlin Gottfrieds von Kappenberg 49. 121. 159.
—, Konne von Kappenberg 159.
Berge, Kloster, St. Johannis-Kloster 63. 67. 80. 87. 174. 187.

Bernhard, B. von Sildesheim 74. -, von Clairvaux 84. 112. Bertha, Gemahlin Beinrichs IV. 121. Bertin, St., Klofter 107. 108. 112. Bertold, Monch 172. Begelin, Laienbruder 172. Bithervium, Viterbo 84. Blois 51. Bone von Köln, Mönch 172. Bonlandt 94. Bonn 4. Brabant 16. Brandenburg 65. 67. 88. 132. 176. Brehnen, Brehna 179. Burchard, Bijchof von Cambrai 11. 12. 20. 56. 115. 116. -, Mönch 43. Burdinus 109. Burgund 19. 110.

#### 6.

Calirtus II, Bapft 18. 19. 21. 102. 116. 165. Cammerif, Cambrai 11. 12. 20. 22. 56. 115. 116. 118. Cella, Ober=Zell 52. Chalons 100. Chartres 64. 117. Champagne 51. 116. Chlumey 62. Christian, Graf 159. Ciftercienfer=Orden 34. 113. Ciftertium, Ciftellum, Citeaux 112. 113. Clara Ballis, Clairvaux 84. 112. 113. Cleve 110. Cluniacum, Cluny 18. 101. Cölestin, Papst 117.

Cuno, Bischof von Präneste, Legat 7. 18. —, Abt von Siegburg, Bischof von

—, Nor von Stegourg, Bischof von Regensburg 4. —, Magister 172.

Constantinopel 187. Curne, Kühren 179.

#### D.

Dacia, Dänemark 177.

Deuß 128.

Dietrich, Bischof von Münster 50.

132.

Dippold, Mönch 172.

Dominius, Priester 154.

Drogo, Prior 20.

Droßwiße, Orosa 170.

Dudo, Laienbruder 172.

#### €.

Edenstede, Eggenstedt 170. 180. Ederich 155. Egbert, Bifchof von Münfter 128. **—, 122**. Egidius, St., St. Gilles 9. Eigelmar 159. Gilbert 172. Elica von Aldenburg 144. 159. -, deren Tochter 159. Eilwardestorp, Eilsdorf 180. Eltene, Elten 150. Elvestadt, Elvistadt, Ilbenstadt 50. 125. 134. 135. 147. 151. 154. Embricho, Bijchof von Würzburg 53. Emelrich, Propft von Gottesgnaden 171. 173. 176. Engelbert, Herzog von Friaul 5. 52. Engelbrand II, von Couch 39.

England 51. 99. 116. Engländer 37. 38. Eppo, Kaplan 141. Erbert, Norberts Bruder, f. Beribert. Erlung, Bischof von Würzburg 53. Ermefinde, Grafin v. Namur 33.110. Erperode, Bernhard von 159. Eugen III, Papit 117. 151. Evermod, Bischof von Rateburg 23. 67. 132. 173. 175. 176. Ewerwin 135.

8. Falco von Burgund 19. Floreffia, Floreffe, Kloster 33. 73. 92. 172. Foigny 40. 104. Fosse 13. 14. 19. Franken 3. Franko 131. 135. Frankreich 9. 18. 19. 51. 99. 100. 101. 102. 109. 110. 117. 171. 172. 182. Frethen, Breden 4. Friaul 5. 52. Frideslare, Friglar 7. Fridger, Laienbruder 172. Friedrich I, Raifer 178. - II, Herzog von Schwaben 136.

- 156. 158.
- -, Erzbischof von Köln 5. 8. 31. 165.
- -, Dompropst 64. 76. 174. 185.
- von Arnsberg 49. 50. 51. 124. 129. 130. 136. 137. 138. 139. 143. 144. 159.
- von Brehnen 180. Friedrich, Mönch 172. Fürftenberg 7.

#### ₭.

Gallier 39. Gaufried, Bischof v. Chartres 117. Gebhard von henneberg, Bischof von Bürzburg 53.

- von Querfurt 62. Gelafius, Papft 9. 18. 101. 165. Gelberftede, Ilberftadt 170. 175. Gemplatum, Gembloug 16. 17. Genepe, Gennep 3. Gerard, Cardinal 63. 117.

- -, Mönch 24.
- -, Laienbruder 172. Gerberg, Aebtiffin 123. 149.
- von huneburg 155. Gerbirg von Rappenberg 159. Gereon, St., Kirche in Köln 31. Gero, Erzbischof von Magdeburg 67. Gertrud von Cleve 110. Gevekenstein, Giebichenstein 81. Gifelbert, Monch 134.
- Godebold, Bifchof von Meißen 76. 88. 185. 188.

Gottesgnaden, Gratia Dei, Kloster 23. 67. 161. 164. 171. 172. **173. 174. 176. 177. 180. 186.** Gottfried, Bischof von Amiens 100.

- ber Weltere, Graf von Rappenberg 121. 156.
- ber Jüngere, Graf v. Rappenberg 49. 50. 52. 119—154. 156. 158<sup>-</sup>
- -, Graf von Namur 33.
- -, Mönch 176. 177.
- **—** 154.

Grevenlo 156. Groitsch, Beinr. v., Burggraf 79. 185. Groz, Größ, 179.

Gualdericus, Bischof von Laon 99

Herford 50.

Honm 9.

Günther, Propst von Gottesgnaden 172. 179. 180.

-. Mönch 172.

Guido, Erzbischof von Bienne 102. Guillermus, Bischof v. Chalons 100. Gumbert, Laienbruder 172. Gute Hoffnung, Bonne Espérance, Kloster 73.

Ð.

Hadiwig 3.
Hagen 134. 135.
Halberstadt 64. 65.
Halle 81. 180.
Hartwig, B. von Regensburg 5. 51.
Havelberg 76. 88. 132. 178.
Hedwig, Herzogin von Cleve 110.
Heinrich IV, Kaiser 121. 157.

- V, Kaiser 3. 7. 12. 18. 121. 136. 141. 165. 182.
- Konig von England 116.
- Herzog v. Baiern 157.
- —, Erzbischof von Magdeburg 88.
- —, Propst von Gottesgnaden 176. 177. 179.
- —, Abt von Bal=Sery 53.
- -, Graf von Aldenburg 159.
- von Alpheim 7.
- von Groipsch, Burggraf 79. 185.
- -, Graf von Rietbeck 159.
- von Steben 172.
- -, Mönch von Rappenberg 135.
- -, Laie 52.

Helwig 29.

Herbipolis f. Bürzburg.

henneberg 53.

Herebert, Herbert, Norberts Bater 3. Heribert, Norberts Bruder 3. 7.

hermann, Bischof v. Augsburg 94,
—, Graf von Kappenberg 121.
—, Wönch 128.
—, Laienbruder 172.
hezele, Laienbruder 172.
hezele, Laienbruder 172.
hilderadehausen 156.
hildesheim 74.
hildoss, Kropst 56.
hilduin von Roussy 19.
hilliward, Laienbruder 172.
hisfried, Bischof von Rapeburg 132.
honorius II, Kapst 52. 63. 65. 67.
hilduin 184.

Hubert, Bischof von Senlis 100. Hugo, Bischof von Laon 99. —, Abt von Prémontré 13. 15. 19. 42. 73. 90. 95. 109. Huneburg 155.

3.

Ilbenftadt f. Elvestadt.
Imeza 155.
Immecha 135.
Immecha 135.
Immocenz II, Papst 67. 73. 74. 82.
83. 84. 85. 87. 174. 187.
Iohannes, Cardinal 101.
—, Priester 52. 172.
Irmingard, Gemahlin des Herzogs
Otto von Schwaben 121. 156.
—, Gemahlin d. Markgr. Udo 186.
Italien 83. 84. 87. 187.
Iudas 128.
Iuden 45. 128.
Iilich 6.
Iüterbock 180.

Jutta, herzogin von Schwaben 158.
 Gemahlin Gottfrieder. Kappensberg 49.50.124.129.135.143.144.

# **A.** Rappenberg 22. 47. 49. 50. 52. 92.

119. 121. 123—125. 130. 134. 136. 142. 151. 152. 155. 158. 172. Karl der Große 155. Katlinberg 172. Ketela 3. Kloster Rath 6. Köln, Colonia 4. 5. 7. 8. 10. 30. 31. 32. 39. 83. 103. 104. 105. 115. 128. 133. 166. 172. Konrad III, König 151. 179.

- -. Legat 171.
- von Querfurt, Erzbischof von Wagdeburg 62. 63. 76. 170. 173. 174. 176.
- —, Propst von Gottesgnaden 177. —, Graf von Luzemburg 33. Korisetum, Couron 17.

Kopi, Couch 39.

Rreinede 156.

Rruttorf 170.

#### Q.

Lambert, Lampert, Propst von Gottesgnaden 178. 179.
Lateran 85.
Laudunum, Laon 19. 20. 21. 22.
28. 29. 39. 53. 73. 75. 98. 103.
104. 106. 107. 108. 109. 116.
Leonius, Abt 107. 108. 112.
Limburg 3.
Listard, Bischof von Soissons 100.
Liuder, Laienbruder 172.
Liudolf, Ludolf 6. 52.
Geschichtschere. Leben des h. Rorbert.

Lothar, Kaifer 62. 63. 64. 73. 74.

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 94.

95. 138. 157. 167. 183. 186. 187.

Lothringen 3. 100. 102. 106. 116.

Lucius II, Papft 3. 6. 117.

Ludolf, Bijchof von Brandenburg

65. 88. 183. 188.

Ludwig VI, König von Frankreich

18. 73. 102.

— von Thüringen 66.

— Graf von Wippera 175.

—, Lodewig, Laienbruder 172.

Lünen 155.

#### M.

Lüttich 13. 33. 67. 74. 83.

Maas 9. 135. Machaldis von der Champagne 52. Magdeburg 3. 21. 23. 52. 62-65. 67. 75. 87. 94. 110. 116—118. 132. 147. 165. 167. 170-188. -, Kloster St. Marien 23. 67. **74**. **78**. **87**. **88**. **110**. **168**. **176**. 178. 184. 188. -. Nicolai=Stift 67. -. Burggraf 79. 185. Mainz 64. 117. 128. 152. 172. 177. Manaffe, Erzbischof von Rheims 19. Manegold 134. 135. Maria, St., Kirche in Antwerpen 56 -, Rirche in Valenciennes 10. 12. Marquard, Mönch 172. -, Laienbruder 172. Martin, St., Kirche in Laon 21. 53. 104. 108. 110. -, Bifchof von Meißen 180. Mastricht 6. 47. 93. 136. Matthia 153.

Meiken 76. 88. 180. Merfeburg 88. Merfilius, Mönch 172. Met 62. 64. Michael, St., Kirche in Antwerpen 55, 56, Monafterium, Mouftier 15. Mons Latronum 85. Montmorency 110. Montreuil 61. Münster 50. 123. 128. 132. 133. 142. 154.

#### N.

Namur 15, 33, 110. Narnia 85. Neuwerk, Kloster 81. 180. Nicafius, St., Rlofter in Rheims 20. Nicolaus 29. Nicolai-Aloster in Rheims 42. Nienburg, Marienklofter 186. Niers 3. Nîmes 9. Nivigella, Nivelle 25. 44. Morbert 1-96. 100-118. 124. 125. 130. 132. 144. 147. 149. 158, 165, 167, 169, 170, 171, 173-175. 182-188.

## D.

Odo, Bischof von Cambrai 12. Ortum 85. Osmann, Laienbruder 172. Otto I, Kaiser 173. 187. -, Bischof von Bamberg 94.

Dba 110.

- -, Bischof von Halberstadt 65. 183.
- -, Herzog von Schwaben 121.
- -, Graf von Aldenburg 159.

Otto. Graf von Rappenberg 49. 50. 124. 134. 147. 148. 149. 150. 151, 152, 156, 157, 158, 159, - von Reveningen 164. 168-171. 174—176. 180. 186.

-. Mönch 172.

Bantaleon, St., Kloster in Köln 32. Baris 107. Parthenopolis f. Magdeburg. Paschasius, Paschalis II, Papst 3. 4. 9. 18. 101. Betersberg bei Salle, Rlofter 81. Betrus, St., Rirche in Balenciennes 12. -, Legat 117. - Leonis 63. 73. 74. 82. 83. 84. 85. Bisa 84. 87. Boelde, 168. 177. 184. Polen 132. 187. Pommern 110. Prag 88. Precone, Prepfc 179. Brämonstratum, Prémontré 13.22. 23, 33, 34, 39, 40, 53, 57, 61, 67, 70. 73. 89. 90. 105. 109. 111. 114.

# Q.

115, 147, 166, 172, 183,

Querfurt 62. 76.

### Ħ.

Radulph, Erzbischof v. Rheims 100. Ratispona, f. Regensburg. Rapeburg 23. 132. 173. Reinald, Mönch 43. Reinmar, Laienbruder 172.

Reinpold 172. Remi, Rheims 18. 19. 20. 37. 42. 73. 100. 102. 103. 107. 116. 165. Reveningen, Röblingen 164. 168. 169. 170. 171. 175. 186. Rhein 50. 51. Richard, Abt von Floreffe 33. —, Mönch, 45. 172. Rinbeche 110. Riquinus, Mönch 172. Rifen, Rehjen 179. Ritbed, Beinrich von 144. 159. Rode 176. Rodolf, Radolf 20, 106. Rom 51. 52. 53. 64. 82. 83. 85. **101**. **102**. **117**. **158**. **182**. —, Aventin, Lateran, St. Sabina 85. Römerzug 4. 83. 85. Rotha, Klofter Rath 6. Roufin 19. Ruder, Roder, Erzbischof v. Magde= burg 62. 165. 167. 174. 183. Rudolf, Abt 32, 33. —, Sacristan 92. Ruger, Diacon 53. Rupert von Deut 128

## €.

Saale 170. 172. 186.
Sabina, St., Kirche in Rom 85.
Sachsen 62. 63. 65. 110. 168.
Sagensis episcopus 132.
Salische Deutsche 3.
Sancten s. Xanten.
Schwaben 49. 121. 136. 156. 158.
159.
Schweinsurt 121.

Segeberg, Siegburg 4. 5. 6. 8. . Senlis 100. Sibold 172, Propft 177. Sicilien 86. Sidon 171. Siea 4. Simon von Tekeneburg 159. Slaven 63. Speier 63. 64. 117. 183. Stade, Georgstlofter bei 172. Steben 172. Stephan von Blois 51. Stephan, Abt von Citeaux 112. Sterkfried, Laienbruder 172. Strahof, Kloster 88. Straßburg 65. Sueffiones, Soiffons 29.39.53.100. Swider, Laienbruder 172. Symon, Abt 41.

### T.

Tanchelin 53. 54. Tekeneburg 159. Tenelle 104. Theobald, Graf von der Champagne 51. 61. 116. Theoderich, St., St. Thierry, dit du Mont d'or, Rlofter 102. -. Laienbruder 172. Thierache 104. Thiezelin, Mönch 172. Thomas von Couch 39. Thüringen 66. Tiezzo, Mönch 176. 177. Trajectum f. Mastricht. Tribula, Bodo von 179. Trier 62. 64. 73. Trond, St., Rlofter 32.

Ħ.

lldo, Bischof von Zeit 66. 168. 184.

—, Laie 172.
Ulhildis, Wulshilde, Herzogin von Baiern 157. 158.
Ursberg 52.
Utrecht 50.

23.

Balencianä, Balenciennes 10. 12. 13. 115.
Balentinum, Balentano 83.
Barlar 50. 125. 134.
Benedig 178.
Bictor, St., Kloster in Paris 107.
Bienne 18. 102.
Bincenz, St., Kloster in Laon 105. 106.
Bivarium, Bal-Sery, Kloster 53. 73.

23.

Borstberg, Fürstenberg 7. 8.

Bogefen 105. 108.

Walo, Bischof von Havelberg 132. Walter, Abt 53. 108. 109. 111. Wardenberg 180.

Wasconia 110.

Werner, Bischof von Münster 154. Westphalen 4. 49. 51. 121. 124.

126. 159.

Wichmann, Erzbischof von Magdeburg 178. 179. 180.

-, Priefter 123.

Widefind 155.

Wifde 155.

Wigger, Propst und Bischof 67. 132. 176.

Wilhelm der Eroberer 51.

Windberg, Kloster 52. Wippera, Graf Ludwig von 175. Wirberg, Kloster 134. 135.

Würzburg 52. 53. 64.

X.

Aanten, Sancten 3. 5. 7. 115. 155. 165. 169. 172. 182. 186.

3.

Zeip 66. 168.

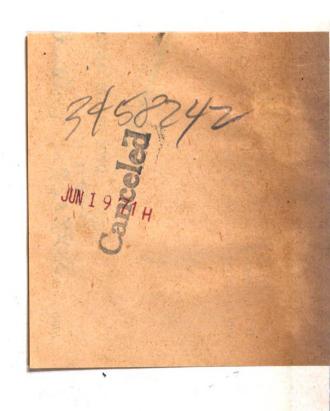

